### Telegraphische Depeschen.

(Geliefert bon ber "Associated Press.")

Inland.

#### 41 Zodte!

Schredliches Babnunglud in Georgia .-- 6 Codte und 40 Verlette bei einer Wiscon

Green Ban, Wis., 25. Juni. Un= weit Depere verungludte Sonntag Bormittag furg bor 11 Uhr ein Exturfions= gug mit 600 Mitgliedern bon Befang= bereinen aus Dibtoih, Fond bu Lac, Neenah und Menasha, welche ben Schluß bes Festes bom Nord-Bisconfin=Sangerbund babier mitmachen wollten. 6 Berfonen murben getotet, und über 40 verlett! Unter den Letteren können 5 nicht mit bem Leben ba= bonfommen.

Die Getöbteten find: Der 27jahrige Apotheter Fred Rustie, Der 25jährige Loreng Plant und Abam Beber (fämmtlich von Fond du Lac), Mag Rorcher und Charles Miersma von Diftofh, und George D. Llond bon Eben. Außerdem wird Eb Lawfon bon

Minah bermißt. Berlett find (fomeit befannt): 3. Grilles bon Chicago (am rechten Bein vermundet); John Borten, Green Fred Wagner, Fond bu Lac; William Raufman, Fond bu Lac; Charles Rhinte, Fond u Lac; Charles Reuping, Fond bu Lac; 3. 3. Schmit, Meenah; Frant Raggensti, Burns; Thomas Lamb, Fond bu Lac; Joseph Laudeman, Fond bu Lac; B. Froeling, Fond du Lac: Ed Robido, Kaukauna; S. L. Llond, Fond bu Lac; Herman Roß, Fond bu Lac; F. Teizer, Ban Dyte; John Rhiner, Ban Dyte; Ben Rraus, Menafha; Frl. Leba Eche, Fond bu Lac; Otto Lawfrig, Fond bu Lac; John Rhan, Fond du Lac; Erneft Lerdner, Neenah; Louis Sanfen, Fond bu Lac; henry Gehaupt, Ban Dyte; Bert Dols, Dibtofh; James Laffing, Ban Dyfe; E. L. Arys, Fond du Lac; Rug, Fond bu Lac; S. Schafer, Fond bu Lac; Frau Gide, Fond bu Frl. Beider, Fond du Lac: Harper, Fond du Lac; John Thompson, Fond du Lac; Bert 3bes, Gugene Carr, Diffofh; Fred Roefer,, Reenah; Emil Geberine, Frau J. Thompson, Fond du Lac; A F. Hiden, Friendfhip; 2B. J. Cooper, Detlef Fid, G. Fragier, Otto Santwis, Discar Rramer, Albert Robes, Fond bu

Lac; C. S. Finnen, Davenport, Ja. Der Bug, welcher einen Beit-Borfprung bon gehn Minuten gehabt ha= ben foll, ftieß mit einem fchweren, bon zwei Lotomotiven gezogenen Güterzug gufammen, gerabe als bie luftigen Sanger bes einen Raucherwaggons ein fröhliches Lied fangen, und zwei Raucherwaggons, ber Gepädwagen und bie Lotomotive des Erturfionszuges mur= ben völlig germalmt. wurde noch schauriger baburch, bag alsbald Feuer unter ben Trümmern ausbrach, und mehrere Berlette ver= brannten, ehe fie gerettet werben

Die Bugbebienfteten retteten fich burch schleuniges Abspringen.

Der Ungludszug mar ein Ertur= fionszug ber Chicago & Northwestern=

Atlanta, Ga., 25. Juni. Nicht we= niger als 35 Baffagiere und Bedienfte= te eines Buges ber CouthernBahn finb in einer Rataftrophe bei McDonough, 30 Meilen füblich bon hier, in ber Nacht von Samftag auf Sonntag um= getommen; und es find überhaupt nur 10 Personen, die Infaffen eines Bull= man=Bagens (ber lette im Buge) am Leben geblieben! Diefes Unglud mur= be durch die Macht der Elemente her= beigeführt.

Gin Wolfenbruch, welchem eine Sochfluth in Camp's Creet (einem Rebenftrom bes Otmulgee) folgte. hatte bas Beleife in einer Schlucht, anberthalb Meilen nörblich bon Dic= Donough 100 Fuß weit ausge= schwemmt. In einem fcredlichen Regenfturm, welcher es nicht möglich machte, weit zu feben, tam ber Bug in voller Fahrgeschwindigkeit herange= fauft und fturgte in jene Quide binein! Gin Roube erfter und eines ameiter Rlaffe fowie ber Bepadwagen gingen förmlich in Splitter, und auf biefe Trümmer fturgte frachend ber Bull-

Während ber Regen in Strömen niebergoß, geriethen bie Trummer in Brand. Den Pullman=Wagen=Paffa= gieren gelang es, fich zu befreien, aber für die Anderen gab es keine hilfe -Morgens fanben bie Rettungspartien weiter nichts zu thun, als bie 35 berftummelten und theilweise vertohlten Leichen zu fammeln, wobon einige bon bem Waffer ber Schlucht weit weg ge= schwemmt worden waren.

Die Tobten finb: Die Ronbufteure Milliam Barclan, J. E. Wood und 3. Sunnicott, ber Lotomotivführer 3. Sulliban, ber Gepadmeifter B. D. Bernnett, ber Baumwollfaufer 3. G. Mabbor, B. J. Bate und ein 12jabriges Sohnchen besfelben, ber Bullman-Ronibutteur S. R. Cregman, George D. Flournon, D. C. Sightower, D. D. Spart, Elber hanfon, 3. R. Floriba, 29. D. Ellis, D. J. Griffith, 3. S. Rhobes (Signalmann), Brantley (Seizer), Will Green (Sei-zer), B. L. Morfett, B. R. Lawrence, Ed. Byrd (Heizer), Robert Spencer (Bug-Porter) und 8 farbige Streden= Bebienftete. Bier Leichen find noch nicht ibentifizirt.

Atlanta, Ga., 25. Juni. Rach ben neuesten Angaben beträgt Die fammtgahl ber Umgetommenen bei ber Bahntataftrophe unweit MacDonough wahrscheinlich 41, - vielleicht noch mehr! Es find noch fechs Leichen gefun= ben morben.

#### Die Bhilippinenfrage.

Manila, 25. Juni. Gine Abtheilung bes 40. ameritanifchen Regiments, unter hauptmann Thomas Millar, ge= rieth auf ber Infel Mindanao in einen hinterhalt bes Feindes und mußte un= ter beftigem Teuer mit Berluft bon 11 Todten (barunter 2 Offiziere) und 10 Bermundeten flieben; Die Fallgruben, welche bie Filipinos gelegt hatten, ber= vereitelten die Angriffsversuche ber Umerifoner.

Much ift hier die Nachricht eingetrof= fen, bag auf ber Infel Samar bie Lage fich wieber verschlimmert bat. Es find ameritanische Berflärfungen borthin beorbert morben.

General MacArthur, ber Nachfolger bon Dtis, hat auf bie, neulich ermähn= ten Forderungen, die von einer Ungahl Filipino = Führer (meift aus ber ame= ritanischen Gefangenschaft entlaffen) für ben Fall einer Unterwerfung aufgeftellt murben, formell ermibert. Er ber= fichert barin, bak alle bon ber Berfaf= fung ber Ber. Staaten gewährleisteten Rechte ihnen zufteben follten, - ausge= ommen bas Recht, Baffen gu tragen, and bas Recht einer Prozeffirung burch Cefdmorene. Auf Die Ausweisung ber Monche, auf welche besonberer nachbrud gelegt morben mar, will General Mac-Arthur nicht eingehen, weil die Entschei= bung diefer Frage bon ber Philippinen= Rommiffion abhänge. Die betreffenden Befürmorter ber Friedensbewegung arbeiten jett ihre Forberungen entfpre=

#### Chicagoer Gieger beim Turnfeft.

Philadelphia, 25. Juni. Beim Ber= einsfingen in Berbinbung mit bem Turnfeft errang bie Chicago=Turnge= meinbe ben Breis in ber 2. Rlaffe. Beim Bereins-Wettturnen in ber zweiten Rangordnung waren unter ben preisgefronten Bereinen: Fortichritt, La Salle, Subfeite, Subfeite Turnge= meinbe, Teutonia und Weftfeite (Chi= cago), Turnberein bon Glgin.

In ber 3. Rangordnung: Zentral, Lincoln und Giche, Chicago. 4. Rangordnung: Ginigfeit, Borwarts, Sozialer, Chicago=Turngemein:

be und Aurora-Turnverein. Gingel-Mett-Turnen; 2m. Maderh Subfeite), S. Thomas Musbafira (Chicago=Turngemeinbe), Rob. Brit= ner (Bormarts), S. Rofcher (Bor: warts), Sigard Chriftofferson (Ginig-Alfred Brobbed (Ginigfeit), henry Rraft (Bormarts), Robert (Bentral = Turnberein), F. Rebenach (Ch. Turngemeinbe), Guftab

(Bentral). Zoeller (Lincoln), Schroeber (Bormarts), Freb. Zonius (Lincoln), G. Rilin, (Bormarts), D. o. Schmidt (Ch. Turngemeinde), Geo. Mener (Bentral).

Meiller

Bolfsturnen, 2. Gruppe: Otto Raede (Chicago Turngemeinde), Frant R. Martin (Subfeite).

Floretfechten: C. Balbott, B. Grelg, 2. Rreiner (Chicago Turngemeinde), 5. Rraft (Bormarts), G. Freiberg (Bormarts=Turngemeinbe).

Belobung: A. Glafer (Bormarts). Gabelfechten: 2. D. Greiner und C. Balbbott (Chicago Turngemeinbe), S. Rraft (Bormarts).

1 Meile-Rabfahren: A. R. Ahrens (Chicago Turngemeinbe). 5 Meilen = Rabfahren:

Ahrens (Ch. Turngemeinde). Was bom Turnfest noch übrig ge= blieben, ift ausschlieglich bas Bergnügen. Die meiften Gafte find heute ber=

#### Ter Et. Bouifer Etreif.

St. Louis, 25. Juni. Richter Elmer B. Abams gewährte heute im Bun= besbiftriftsgericht einen neuen geimei= ligen Ginhaltsbefehl gegen bie organis firten Stragenbahn-Angestellten, worin benfelben unterfagt wirb, in irgend ei= ner Beife ben Betrieb bon Boftmagen auf ber Stragenbahn gu ftoren.

Reuerdings ift bie Situation übris gens auch ohnebies wieber fehr ruhig. Der Gibs,, Truff" wird nicht

verfolgt! Rem Dort, 25. Juni. Die Grofge-Schworenen haben einen Bericht an Richter Mahon eingereicht, worin bie Berichwörunasantlage gegen bie Beamten und Mitglieber bes "Gis= Truft" (unter benen auch Bürgermeis fter Ban What ift) abweifen.

#### Musland.

#### In lebhaften Rampfen!

Die Boeren im Oranje . Staat bringen den Briten wieder mehrere Schlappen bei und machen 600 Befangene. - Alle diefe Befangenen werden den Transpagle Boeren übergeben .- Derbindung gwifden Beiden besteht alfo noch.-Roberts' füdliche Derbindung murde auf's Mene abgeschnitten. -Die Briten besethen Beidelberg. - Sonft feine für fie gunftige Nachrichten.

Lonbon, 25. Juni. Die Boeren haben abermals Lord Roberts' fübliche Berbinbungslinie abgeschnitten, in einem tühnen Angriff auf bie britifche Dibifion, welche bie Freiftaat-Bahn gu boning Spruit bewachte. Es gelang ben Leuten Dewets, brei Bahn-Grabenbruden gu gerftoren, ebe fie burch Berftartungen, bie aus Rroonftab anlang= ten, bertrieben murben. Roberts fagt, ber angerichtete Schaben fei wieber gut= gemacht worben, - inbef ift biefes Ereignif ein neuer fchlagenber Beweiß ba= für, bag bie Boeren-Streitfrafte im Oranje-Freiftaat, trot ber angeblichen Umgingelungen burch die Briten, noch

fehr attionsfähig finb! Beneral Buller bestätigt in einer, bon geftern batirten Depefche aus Glon= berton, bag über 600 feiner Leute (461 Mann bom 13. "Yeomanry"=Res giment und 180 Sochländer) unweit Silborn bon ben Boeren gefangen ge= nommen wurben; bie Boeren nahmen auch ben Gepäckzug weg, welchen biefe Leute gu begleiten hatten. Ginige ber gefangenen Briten, welche ichwer ber= wundet waren, barunter Lord Lanford, murben bon benBoeren gu Reit gurud= gelaffen. Die übrigen aber, barunter Lord Leitrin und Lord Ennismore. wurben - ebenfo wie früher gefangen Genommene — ben Transbaalern gur Dbhut zugefandt. Diefer Umftanb beweift, bag bie Freiftaat= und bie Trans= baal=Boeren noch immer im Ginber= ftanbniß mit einander handeln, - und baf bie fürgliche Ungabe, bie Berbin= bung amifchen beiben fei bollftanbig auf= gehoben, nicht gutreffenb fein fann. Offenbar haben bie Boeren auch noch Borrathe genug und benten nicht ba

ran, ben Rampf aufzugeben. In Berichten aus Rapftabt wird gefagt, bag ber Berluft an Pferben auf ber britifchen Seite ein ichredlicher fei. Bum großen Theil wird bies mit falfch angebrachter Sparfamteit ber britiichen Regierung in Berbinbung gebracht, welche nicht genügend für Bieh= ärzte in ber Urmee geforgt habe.

Roberts berichtet, bag General Ba= miltons britifche Streitmacht am Samftag Beibelberg befest und bie betreffenben Boeren fechs ober fieben Meilen weit berfolgt habe. General Sunters Brigabe, Die auf Beibelberg jumarichirte, traf am Freitag gu 30= hannesburg ein. Roberts meldet noch wei fleine Scharmugel an anberen

Ginem Telegramm aus Rapftabt gufolge hat Develiers Boeren-Rom= mando (220 Mann), fich bem General Warren gu Blitfontain ergeben, Debel= lier felber jeboch nicht.

Die Berbindung bon Senetal mit Winburg (bie nächfte Berjorgungsftel= le) wurde bon ben Boeren zeitweilig unterbrochen. General Clements if au Genefal. Gin Borrathsqua, welcher ihn am Freitag ju erreichen fuchte, wurde bon ben Boeren gurudgetrieben.

Giner Depefche bes Lonboner "Tele= gramm" gufolge follen bie Feinbfelig= feiten norböftlich bon Bretoria auf's Reue eröffnet, und bie bortigen Boeren unter General Botha bon ber britischen Ravallerie gurudgeschlagen worben fein. Diefe Depefche ift bom letten Mittwoch batirt, und Roberts hatte ba= rüber gar nicht gemelbet.

New York, 25. Juni. Der Rorres spondent ber "R. P. Tribune" in Lonbon tabelt:

"Die Boeren haben 1350 gefangene Briten an ber Delagoa Bai=Bahnlinie und mahricheinlich etwa 800 im Dran= je-Freiftaat, bie am Rhenofter-Fluß gefangen genommen worben waren. Lord Leitrin und Ennismore nebft anberen Mitgliebern bes Millionares: Bataillons find bon ben Boeren nord= marts gebracht worben."

Rem Port, 25. Juni. Die Boeren= Delegaten Fifcher, Wolmarans und Weffels find von ihrer Tour durch bie Ber. Staaten gestern Abend hierher gu= rudgetehrt. Gie werben am Donnerftag mit bem Dampfer "L'Aquataine" nach Sabre abfahren. Morgen Abend aber findet im Cooper-Inftitut noch eine Abschieds = Aundgebung für fie ftatt. Bahricheinlich werben fie fich ingrantreich nur einige Tage aufhalten und bann nach Gubafrita gurudtehren. Fifcher außerte fich über bie Tour burch bie Ber. Staaten folgenber=

"Wir tamen gu zwei 3meden bier= her. Ginmal, um bie Unterftützung ber Abministration zu erlangen, fodann, um unter bem Bolte im Allgemeinen bie Sympathie für unfere Sache gu er=

Schon ehe wir hier antamen, erfuh= ren wir, daß die Abministration uns teine Unterftugung gewähren wurbe; baber haben wir niemals unfere offigiellen Beglaubigungsichreiben Wafhington borgelegt. Man hatte uns auch angebeutet, daß wir die Unterftugung bes-ameritanifchen Bolfes im Allgemeinen nicht finden tonnten. Dies zeigte fich jeboch zu unferer großen Freude als Irrthum. Ueberall, wohin wir famen, haben wir gefunden, baß bie Sympathie ber großen Daffe bes ameritanifchen Boltes auf Geiten ber Boeren ift. Bir wiffen bies nicht nur burch bie Große ber Berfammlungen, welche wir abhielten, fonbern auch burch bie Briefe und bie perfonlichen Befuche, die wir bon Leuten aller Bar= teien in biefem Lande erhielten. Wir fühlen, bag in irgend einer Weife bie Stimmung bes ameritanifchen Boltes gur Abministration bringen und fie nöthigen follte, fich in bem Ginne ju ertlaren, wie bie Mehrheit bes ameris fanischen Boltes es wünscht - bas beift, ben Boeren Unterftühung ge-

mabren follte." Wir haben nachricht aus Gubafrita erhalten, bag die britifche Armee nicht nur bas übrige Eigenthum des Landes er hoffe noch immer, daß die chinefische zerstört hat, durch welches fie gog, son- Krife ohne Krieg gegen jenes Land

bern baß fie fich auch fleinlicher Rache- als Banges gelöft werbe, und er glau-Atte fculbig gemacht und auch mein eigenes Saus, fomie basienige bes Mh= gefandten Weffels niebergebrannt bat, - lediglich, weil wir als Abgesondte nach ben Ber. Staaten tamen. Sogar eine Angahl Zierbaume, bie ich um mein Saus berumgepflangt batte, mur= be bon ihnen herausgeriffen!"

#### Unhaltend beunruhigend!

Die Berichte aus China. - Don Pefing felber feit 14 Cagen teine Meldung mehr. - Die Chinefen bei Cien : Cin haben gute 21rtillerie .- Das Eingreifen ber Japaner .-Deutschlands flotte und die China : Wir-

Berlin, 25. Juni. Die Unruhen in China haben ber Agitation für eine ftarte beutsche Flotte neue Rraft verlieben - eine Agitation, bie fich gerabe gu legen begonnen hatte, infolge ber Unnahme ber Flottenberftartungsvor= lage im beutschen Reichstag. Es wird erinnerlich fein, bag ber Reichstag auf Untrieb ber Zentrums-Partei bie grogen Rriegsschiffe bon ber Lifte ber, bon ber Regierung geforberten Fahrzeuge ftrich, und bag bie Regierung bem Reichstag mittheilte, baß fie gebente, im Jahre 1905 ihreForderung betreffs Diefer Rriegsfchiffe gu erneuern.

Die zugunften ber Bergrößerung ber Flotte eintretende Breffe weift jest auf Die Rurgfichtigteit ber Abgeordne= ten bin, bie behaupteten, bag Deutsch= land feine berartigen Rriegsichiffe brauche. Diefe Blätter ertlären, bak unter ben jest thatfachlich bestehenben Buftanben Deutschland gezwungen fein werbe, Schiffe nach China gu fen= ben, die gur Bertheibigung bes Baterlandes bestimmt waren und für ben auswärtigen Dienft nicht genügenb ausgerüftet finb.

London, 25. Juni. Die Lage ber internationalen Truppen unter Bize= Abmiral Seymour und anderer Streit= trafte ber Dachte bei Beting icheint immer gefährlicher ju werben! Es finb jest volle vierzehn Tage, bag man feine birette nachricht mehr aus Befing felbft hat. Die lette Depefche mar eine, in der um Silfe gebeten wurde. Von Abmiral Seymorus 2000 Leuten hörte man gulett bor zwölf Tagen. Bu ber Beit maren fie swifden Beting und Tientfin bom Feind umgeben. Bielleicht

haben fie jest Beting erreicht. Die 3000 internationalen Solbaten in Tientfin wurben am Donnerftag bart bebrangt und tampften um ihr Leben, und Erfagtruppen, weniger als 1000 Mann, murben am Freitag nach Tatu gurudgefchlagen. Beobachter an Ort und Stelle find ber Unficht, baß 100,000 Mann nicht zu viel maren, um ben Chinefen mit Erfolg entgegen

Tichi Fu, 25. Juni. Amtliche japanifche Depefchen beftätigen ebenfalls bie Berichte bon ber Nieberlage ber ber= ruffifche Abmiral Silbebrandt fanbie 4000 gemischte Truppen bon Tatu, um bie Entfepung Tientfin's gu berfuchen. Rahezu bie Salfte ber Truppen beftanb aus Japanern. Die Unberen gehörten pericbiebenen Rationen an.

Die Geschütze ber Chinesen in ber Rabe bon Tientfin find beffer, als bie ber europäischen Truppen, und es ift taum gu erwarten, bag bie europäi= ichen Truppen balb Geschüte haben werben, bie fo gut find, wie bie ber Chinesen!

Das Bombarbement bon Tientfin wurbe am Freitag fortgefest. Die borhanbenen Nahrungsmittel find nicht gureichenb, wenn bas fortwährenbe Kanonenfeuer folche große Berheerung

Japan machte große Unftrengungen. Japanische Truppen treffen jett in

großer Zahl in Tatu ein. Unter ben dinefischen Truppen in Chi Li find 60,000 Silfstruppen, bie bon ruffifden und beutschen Offizieren

einerergirt murben. London, 25. Juni. Die britifche Ubmiralität hat noch 5 Kreuzerboote, mit ufammen 3000 Mann, nach China

Much fonft find viele weitere mili= tärifche Bortehrungen ber berichiebenen Mächte im Bange.

Das neue ruffifche Rreugerboot Bariag" foll birett bon Philabelphia nach Port Arthur abfahren. Rem Dort, 25. Juni. Gine Spezial= bepesche aus Tiche-Fu melbet:

Die Bahl ber Tobten ber interna tionalen Garnifon betrug nach ben let ten Berichten 160, und ingwischen bat ber Rampf jebenfalls lebhaft fortgebauert. Die von Tatu tommenben in= ternationalen Entfag=Streitfrafte merben fich ihren Weg burch bie große chi= nefifche Urmee hindurchtampfen muf-

Der Rapitan bes britifchen armirten Rreugerbootes gu Zafu fignalifirte bem ameritanifchen Rapitan: "Gott fei Dant, bag bie Ruffen bier maren, fonft maren wir Alle umgebracht mor-

Einer Depesche bes frangofischen Generaltonfuls zu Shanghai zufolge ma= ren om letten Dienftag alle auswärti= gen Bertreter und fonftigen Muslänber in Beting wohlbehalten und trafen Unftalt, mit Genehmigung ber chinefi= fchen Regierung Beting gu berlaffen. So verficherte ber dinefifche Gifenbahnund Telegraphenminifter.

London, 25. Juni. Der britische Minifterprafibent Galisbury erflärte einem Bertreter ber Affogiirten Preffe,

be trop aller Alarm=Rachrichten, daß bie dinefifche Regierung fich balb in irgend einer befriedigenden Beife merbe gur Geltung bringen tonnen. Much ichien er jedem Plan einer Territorial= Bergütung abgeneigt zu fein.

#### Oldenburgs neuer Grogherjog.

Berlin, 25. Juni. Die Rebe bes neuen Großbergogs von Olbenburg an bie Staatsbeamten, bie fich bei feiner Thronbefteigung ju ihm begaben, um ihm zu gratuliren, wird von der "Bof= fischen Zeitung", die einen langen Be= richt über bas Greigniß veröffentlichte, fehr gelobt. Der Großherzog fagte, bag er wünsche, baß feine Leute fich ihm gegenüber offen aussprächen und ihre wahren Anschauungen offenbar= ten, auch wenn ihm biefe nicht ange= nehm feien. Er fagte, bag er, wie Friedrich ber Große fich nur als ben er= ften Diener bes Staates betrachte, und bag er Brachtentfaltung gu feinen Ch= ren nicht liebe. Er bat beshalb bie Bebolferung bes Großherzogtoums, bon jeber Sulbigungsfeier Abftanb gu nehmen. Er merbe mit einfachen Blumen= fpenden vollständig gufrieden fein. Die "Boffische Zeitung" bebt biefe charat= teriftischen Meußerungen mit ber ausgesprochenen Absicht herbor, fie mit ben Unschauungen und Gewohnheiten bes Raifers zu bergleichen. Der junge Großherzog, erflärt bas Blatt, halte es nicht für nothwendig, feine Monar= chenwürde baburch hervorzuheben, bag er bor feinem Bolt fich in Positur mer= fe wie ein Belb, ber in boller Gala bor bem Photographen ober Maler ftehe.

#### Gin Wirbelfiurm wathet.

Strafburg, 25. Juni. Die Stabt Mühlheim am Rhein wurde bon einem richtigen Birbelfturm beimgefucht. Biele ber hoben Fabrit-Schornfteine wurden umgeweht, und eine gange Un: gahl Gebäude murbe bemolirt. Auch wurde eine beträchtliche Angahl Ber fonen berlett.

#### Lofalbericht.

"Bünttlichteit, Charafter und Alre beitemadt".

Oberbautommiffar McGann befürwortet ein neues Sivildienft: Syftem.

Sonftiges aus Derwaltungsfreifen.

Der ftäbtifche Oberbau-Rommiffar rebet ber Ginführung eines neuen Bivilbienft=Spftems bas Bort, bei welchem "Berdienft" und "Mangel an Berbienften" (demerit) bie einzig auß= schlaggebenben Fattoren fein follen. Der feine Amtspflichten treu erfüllt, ftets punttlich am Plat ift und gute Leiftungen aufweift, ber foll beforbert. nachläffige und bummelige Angeftellte bagegen follen "eine Bant tiefer" entlaffen werben. Mit anberen Borten: "Bunttlichteit, Charafter und Arbeits= maß" follen fortan bie brei Saupt= Gradmeffer bilben, mit Silfe welcher herr McGann allgemach ben Beigen bon ber Spreue fortiren gu tonnen hofft. Diefe neue Regel foll für fammt= liche ftädtische Zivildienstangestellte maggebend fein, und es beißt, bag einer ber Bivilbienfttommiffare bereits mit ber weiteren Ausarbeitung bes Planes beschäftigt ift, ben man binnen Rurgem ber Beborbe gur Gutheißung unterbrei= ten will.

Morgen finbet bas Eramen ber Bewerber um Unftellung als Schulzwangs-Bollftreder ftatt. Nicht weniger als 286 Applikanten haben fich zu bem Eramen angemelbet, boch find nur 19 vatante Stellen gu befegen. Chef-Graminator Berfid unb Borfiger Bobine, bom Schulgmangs= Departement ber ftabtifchen Gr= giehungs = Beborbe, Die werben Brüfung leiten.

#### Bergweifelte am Dafein.

Mus Nahrungsforgen machte ber 35 Jahre alte Tifchler August Rrege heute, gu früher Morgenftunbe, burch Erhan= gen feinem Leben ein Enbe. Bie er ge= ftern Abend feiner Gattin mittheilte, fonnte er es nicht langer mit anfeben, baß feine Familie hunger litt. Rrege war während ber letten Monate beschäftigungslos gewesen.

#### Aury und Reu.

\* Der Froquois = Rlub hat bie Gin= weihung feiner neuen Raumlichfeiten in bem Gebäube Ro. 103 Abams Str., melde beute batten ftattfinben follen, bis zum nächften Camftag berichoben.

\* Mit Gimeiß und Gibotter war beute Bormittag bas Pflafter bor bem SaufeRo. 356 Clybourn Ube. übergo= gen. Der Bagen bes Sanblers B. Wachtel, No. 794 Afhland Abe., wurde bort von einem Strafenbahnzug über ben Saufen gerannt, und 26 Riften Gier gingen babei in bie Brüche. Bachtel fam unberfehrt babon.

\* Richter Bater feste heute bie Gelb= ftrafe, welche er am letten Donnerstag über ben Birth John S. Dalton, an R. Clart Str. und Elm Str., wegen Saltens eines Spiellotales verbanat hatte, bon \$500 auf \$100 herab. Dal= ton hatte beweifen tonnen, bag feine Untläger, barunter brei Frauen, fcon oft hubiche Gewinnste eingestrichen hatten, und nur aus Aerger barüber, bag fie jungst verloren, gegen ihn gerichtlich borgegangen maren.

#### Günftiger Unsweis.

#### Statistisches aus dem Wochenbericht des

Insgesammt find in ber bergange nen Woche 388 Tobesfälle auf bem ftabtifchen Gefundheitsamt angemelbet morben. 14 mehr als in ber porporigen Boche. Mus ben ftatiftifchen Einzelheiten ift Dr Rennolds' Bochen= bericht ift zu ersehen, bag bie Bahl ber Tobesfälle in Folge bon Bronchitis und Rervenleiben geftiegen ift, mah= rend in ber Angahl ber Tobesfälle, bie auf Schwindsucht, atute Unterleibs= frantheiten und Lungenentgundung anriidauführen find, eine mertliche Ubnahme zu verzeichnen ift.

Bon ben Dahingeschiebenen waren 210 männlichen und 178 weiblichen Gefchlechts; 120 waren Rinber bis gu fünf Jahren alt, mabrend 60 Berfonen bereits bas 80. Lebensjahr überschrit= ten haben.

Atuten Unterleibstrantheiten erla= gen in ber vergangenen Woche 25 Per= onen (gegen 13 in ber Boche borher); bem Schlagfluß 9 (gegen 12); ber Bright'ichen Rierentrantheit 17 (gegen 19), ber Schwinbfucht 37 (gegen 54), bem Rrebs 21 (gegen 13); Rram= pfen 10 (gegen4); ber Diphtherie 18 (gegen 11); Bergleiben 26 (gegen 33); Rierenleiden 32 (gegen 20); ber & u n= genentzünbung 27 (gegen 34);

bem Scharlachfieber 1 (gegen 4). 2 Lebensmüde begingen Gelbft: morb, während 22 Perfonen anderen gewaltsamen Tobesarten jum Opfer

bem Typhusfieber 3 (gegen 8), und

110 Falle bon anftedenben Rrant= heiten gelangten gur Renntnig bes Ge= funbheitsamtes. Darunter befanben fich 43 Scharlachfieber=, 48 Diphthe= rie=, 10 Mafern= und 7 Bodenfälle. Ein Rind ift am Reuchhuften geftorben. Das Begräbnig von Berfonen, bie bon anftedenben Rrant= heiten bahingerafft wurben, fand un= ter Beauffichtigung bes Gefunbheits= amtes ftatt.

492 Rinber murben in ber legten Woche geboren, nämlich 255 Knaben und 237 Mädchen.

Unterfudung beantragt. 3m Baptiften = Sofpital erlag heute ber Fuhrmann James Blood von No. 5433 Late Avenue, ben Berletungen, welche er vor acht Tagen burch ben Sturg bon ber hinteren Beranda feines haufes herab in ben hofraum erlitten hatte. Die Polizei neigt fich ber Anficht zu, daß Blood im Rausche sich auf bas Geländer ber Beranda gefest und als= bann abgefturgt fei. Die Bittme bingegen behauptet, bie Theorie ber Boli= gei fei unrichtig; ihr Mann fei im Sof= raum überfallen und niebergefchlagen worben. Der Coroner wird fich ein=

gehend mit biefem Falle beschäftigen. Der Gifengießer Thomas McCar= thh murbe am legten Freitag auf ber unterften Stufe ber gum Erbgeschoß bes Saufes Ro. 146 Rord Salfteb Str. führenden Treppe als Leiche borgefun= ben. Man nahm an, bag er ba hinab gefturgt fei und babei bas Benid gebro= chen habe. Patrid McCarthy, ber Bruber bes Berunglüdten, befürchtet, baß Thomas bon einem feiner Feinbe nie bergefchlagen und getöbtet worben ift. Er hat heute bie Polizei bon feinem Berbacht in Renntniß gefett und biefelbe gebeten, weitere Ermittelungen vorzunehmen. Thomas McCarthy war an Morgan Str. und Auftin Abe. wohnhaft.

#### Grhielt einen Ruffel.

Richter Callahan hielt heute im Po= lizeigericht ber Revierwache zu South Chicago ber als Belaftungszeugin bor= gelabenen Frau Anna Cooper, bon Ro. 9241 South Chicago Abe., eine berbe Strafprebigt, weil fie fich weigerte, Beugniß gegen benhaufirer Louis Sales abzulegen, beffen Berhaftung fie am Samftag unter bem Borgeben bewirtt hatte, er fei in ihre Wohnung eingebro= chen und habe fie beftohlen. Die Frau gab gu, baß fie bon bem Berflagten \$20 Schweigegelb erhalten hatte. Der Richter ließ nunmehr ihre Tochter her= beirufen und überwies auf beren Beug= niß bin ben Angetlagten bem Rrimi= nalgericht.

\* Bom Jugenbgericht wurde heute ber Tjährige Billie Balter ber Obhut feiner Tante, einer angeblichen ge= werbsmäßigen Labendiebin entzogen und wieber ber feiner Mutter unterftellt, welcher man biefelbe aberfannt batte, als ihr Gatte fich bor einigen Jahren bon ihr icheiben ließ.

\* Frant S. Collier hat eine Eingabe an bas Rreisgericht gerichtet, in welcher er berlangt, bag ihm fein fruberes Grundftud, Rr. 623 Jadfon Strafe, bas megen einer nicht bezahlten Gpegialfteuer vertauft worben ift, und gwar an Jacob Glos, wieder querfannt mer= ben möge.

\* Im Chicago Beach Hotel ist heute wieber bie Rommiffion zusammenge treten, welche bon ber Staatslegislas tur und bom Gouberneur beauftragt worben ift, Borfcblage gur Berbefferung ber Rechtspflege gu machen. Diefe Rommiffion ift gusammengefeht wie folgt: John G. Miller, von Chicago, Brafibent; Robert Derneuton, Chicago; E. B. Billiams, Galesburg; Malter S. horton, Beoria; B. L. Groß, Springfielb; J. L. Bennett, Chicago, Setretar.

#### Bedeutender Schaden.

Ein Beschäftshaus an State und Adams Str. abgebrannt.

#### Das Beuer fam in ber Ruche einer Speifeanftalt jum Musbrud.

#### Ein junges Madden mit genauer Moth vom Code gerettet.

Bare nicht in ber letten Minute ein Retter erschienen, fo hätte Frau A.Mc= Clevern in bem Feuer, bas heute fruh gegen 6 Uhr in bem Gebäube No. 207 bis 211 State Str. ausbrach, ihr Le= ben laffen muffen. Gin Feuermehr= mann hatte bie bom Tobe Bebrobte auf einer Leiter aus bem britten Stodwerte geholt. Sie war im Empfangs=

gimmer ber Dr. Frantlin Riles Mffo-

ciation, wo fie beschäftigt ift, eingeschla-

fen und murbe burch ben Rauch ge-wedt. Ihre Silferufe machten bie Feuerwehr auf fie aufmertfam. Das Weuer brach im Reller aus, ber bon bem American Reftaurant einges nommen wirb. Gin Nachtwächter entbedte Rauch und fah balb barauf bie Rüche in Flammen fteben. Alls bie Feuerwehr anlangte, ftanb bie gange Speifewirthichaft in Flammen. Durch ben Aufzugsschacht behnte sich ber Brand auch auf bie übrigen Stodwerte aus und brobte bas gefammte Saus fergeviert einzuäschern. Bas bas

Feuer berichonte, gerftorten Baffer und

Der Schaben bertheilt fich auf folgende Firmen: General Henry Strong, Eigenthümer bes Gebäubes, \$30,000 Umerican Reftaurant, Louis Lutes, Gefcaftsführer, 30,500; Langbein Millinern Co. ,\$5000; Goobrich&Bots ter, Juweliere, \$1500; Charles Grand, Wirthschaft, \$1000; Mood Cigar Co. \$200; Thomas J. Caben, Herrenausftattungsgeschäft, \$400; Central Catering Co., \$200; Folen Billarb-Salle, \$100; Dr. Owen Glectric Appliance Co., \$3000; Berrys Ronditorei, \$1000. Geringere Berlufte erlitten bie Folgen= ben: Artistic Barber Chop, Jackson Drefmating School, Dr. Franklin B. Males Affociation, Chicago Dentifts, Health Food Co., J. S. Brown & Co., Dr. B. D. Bond, Northweftern Dental Laboratory Co., George A. Schulz, Juwelier; W. E. Horne Copping Co., Rrenapple & Huber, Juweliere; S. 3. Rohrbach, Rürfchner; Oftrich Boa Mig. Co., Brof. Stone Burner, Dr. M. Bincus, Gliott Sair Reftorer Co., Jadfon Tailoring Co., Berfection Corfet Co. Das Gebäube ift jum Betrage von \$25,0000 berfichert. Die Berlufte obiger Firmen find ebenfalls burch Berfiches

rung gebectt. Michael Chret, ber Rapitan ber Sprigenmannschaft Rr. 34 trug bei ben Löscharbeiten Schnittmunden an beiben Sanben babon.

#### Spurlos verfdwunden.

Die Polizei gab fich auch heute reblich Mühe, ben jetigen Aufenthalt bes Deforateurs und Möbelhanblers I. M. Effer, bon Rr. 307 Ebanfton Abenue, gu ermitteln, boch ohne Erfolg. Der Bermißte hatte fich am legten Freitag Bormittag in Gelbfachen nach bem Gefcaftszentrum ber Stadt begeben. Da er einige Gelbanweifungen bei fich trug, fo befürchten feine Freunde, er fei bas Opfer von Begelagerern geworben. Seine geängstigte Gattin bingegen bermuthet, bag er fich ein Leibs angetban habe: feit Monaten habe Gffer an qualenben Ropffcmergen gelitten und wieberholt ben Wunfch ausgesprochen, boch endlich bon biefem Leiben befreit au werben. Der Bermigte ift 35 Jahre

### Bertheidigt fic felber.

Bor Rriminalrichter Bater ift heute mit der Berhandlung ber Mordanklage gegen Charles E. Lut begonnen worben. Lut, ber fich bon feinem alteren Bruber geschäftlich übervortheilt glaub= te, hat diefen und beffen Gattin gu er= Schiegen berfucht. Bei ber Frau ift ihm bas auch gelungen, seinen Bruber hat er aber nur verwundet. Der Angeflagte hat keinen Anwalt. Er muthete bem Richter zu, bag biefer einen Abvotaten, ben er, Lug, ihm bezeichnen würbe, mit ber Bertheibigung betrauen follte. Da ber Richter hierauf nicht eingeben tonnte, fo bertheibigte ber Angetlagte fich felber.

#### Rury und Ren.

\* Weil er fich bon ber Unflage, im Uebermuthe geftern Rachmittag bei eis nem Ballfpiel in Lawnbale fein Schießeifen hervorgezogen und eine Rugel auf ben an ihm borbeifliegenben Ball abgefeuert zu haben, nicht gu reinigen bermochte, wurde John Barcaszewatt beute bon Rabi Sabath zu einer Gelbstrafe von \$50 verbonnert.

#### Das Better.

Bom Beiterburean auf bem Aubitneium-Thurm wird für die auchien 18 Sinnben folgende Witterung in Kufficht gestell:

Shicago und Umgegend: Gente flaces Beiter, das sich ist morgen balten mag, morgen Abend aber wahrlicheinlich wieder brobendere Witterung Plat machen wird; lebatte Miliche Witterung Plat machen wird; lebatte Miliche Witterung Blat machen wird; lebatte Miliche Witter beute und morgen is gegen Mochol; woofende Binde.

Aliene Aufligan: Im Algemeinen flores Weiter beute und morgen; richer Borden Bilden und morgen; machen die Aufliche Beiter beute und morgen; machen die Aufliche Beiter beute und morgen; machen die Aufliche fich der Zempetaturstamd den gekern Abend die habe Aufliche States 20 fles Weiter Weiter Weiter Der Grad; Wittags 18 Ube II Grad.

### Telegraphische Notizen.

- Balbbranbe berurfachten in bem Arizona'er County Cochife einen Ber= luft von einer halben Million Dollars. In ber Champion-Erggrube gu Champion, Dich., tamen bei einer

Gas-Explosion bier Arbeiter um. - Das Sängerfest bes Nord-Wisconfin-Sangerbundes in Green Bah nahm einen großartigen Abschluß. Mindeftens 15,000 Fremde maren in

- Im Alter von 81 Jahren ftarb in St. Paul Sarry Finehout, bon bem man glaubt, bag er ber ältefte Rondut= teur ber Welt mar. Er ftanb 60 Jahre im Dienft ber Gifenbahnen und tam nie in ein Unglück.

- Zu Manitowoc, Wis., ftarb Rarl Eglinger, einer ber altesten und ange= febenften Bürger, im 91. Lebensjahre. Er war einer ber Gründer ber republi= tanifchen Bartei in Wisconfin. Geburtig war er aus Amorbach, Baiern.

- Der Er=Rongregabgeordnete Ro= berts bon Utah, welcher jungft in feiner Beimath bes ungefeglichen Bufammenlebens fculbig gefprochen murbe, ift gu \$150 Gelbstrafe ober 150 Tagen County-Gefängnig verurtheilt morben. Er erhielt einen breißigtägigen Aufschub und wird appelliren.

3wei Göhne angefehener Lanb= wirthe zu Bedford, Ind., Namens Alsbert Roberts und Ostar Jeans, waren Beibe in Jeffie Ruffell verliebt und schoffen ihrethalber auf ber Lanbstraße aufeinander los. Das Mäbchen warf fich zwischen bie Wüthenben, wurde ba= bei aber bon einem Schuf töbtlich ge= troffen und berschied furz nachher! Jeans ift berichwunden, und Roberts ift faft mahnfinnig.

In Oporto, Portugal, ift ein neuer Fall bon Beulenpeft gemelbet

- Einer Melbung aus Lonbon gu= folge fteht ber berühmte Opern=Tenor= fänger Jean be Resgte in Gefahr, feine Stimme einzubüßen.

- In ber nahe bes martischen Stäbtchens Straugberg find innerhalb gehn Tagen, bier Raubmorbe auf ber Lanbstraße berübt worben! Unter ben Ermorbeten ift auch eine Frau.

- Der Prozeg bes Giftmorbers, beffen Opfer Quife Berger in Botsbam war, enbete mit ber Berurtheilung bes Angeklagten gum Tobe.

- Roln murbe bon einem heftigen Sturme beimgefucht, welcher viele Bebaube bemolirte und eine Angahl Fa= brit-Schornfteine gerftorte. Mehrere Berfonen murben fchlimm berlett.

- Allgemeines Bebauern wird in Berliner Schaufpielerfreifen über bas Ableben bes befannten Schaufpielers Rarl Sontag geäußert. Derfelbe mar ein Bruber ber berühmten Opernfange= rin Seneriette Contag.

- Nach neuester Angabe wurden bei bem jungften Bufammenftog zwischen Truppen und Bauern im Barna=Be= girt, Bulgarien, 90 Berfonen getöbtet, und 372 permunbet. Ueber biefen und noch fünf anbere Begirte ift ber Belagerungszuftanb berhängt worben.

- Ronig Sumbert hat feine Buftim= mung zu ber, ihm bon Signor Sarecco unterbreiteten Minifterlifte erflärt, mit Ausnahme bes Portefeuilles bes Fi= nangminifters, welches Bruno Chimirri Wie Minister legen heute den Amtseib ab.

- In einer Berfammlung ber beutfchen Gifenfabritanten murbe gefagt, bag bie Gifen= und Stahlfabriten in gang Deutschland über außergewöhnlich | gahlt nahegu breitaufend Mitglieder, bebeutenbe Bestellungen perfügten. Die Giefereibesiger bes nieberrheins haben | über \$120,000 fein eigen und hat bie Breife um eine Mart per 100 Rilogramm erhöht.

- Der amerifanische Geschäftsträ= ger in Konftantinopel hat abermals ber Pforte eine Note feiner Regierung überreicht betreffs ber befannten Scha= benerfah-Forberungen für bie ameri= tanischen Miffionare. Diefelbe hat awar nicht ben Charafter eines Ulti= matums, foll aber gleichwohl unange= nehm überrafcht haben.

. Alls ein Ungeichen für bas er= bobte Intereffe beutscher Zeitungen an ameritanischen Angelegenheiten ber= bient bemerkt zu werden, daß die gro-Be beutsche Reuigfeiten-Agentur, bas Bolff'sche Bureau, jest in der deut= ichen Preffe einen intereffanten wos dentlichen ameritanischen Boftbrief fchidt, ber bon einem Spezialtor= refpondenten in New Yort geschrieben

- Mus Prahsu, Britisch=Nord= weftafrifa, wird neuerbings mitge= theilt: Ausreichenbe Borrathe find endlich zusammengebracht, und ber enbgiltige Bormarich jun Gröffnung ber Berbindung mit Rumaffi hat Sonntag begonnen. Auf bem Bege von Aschanti nach Amahou find brei Dörfer, wo einige 2000 Rampfer verfammelt find, bie Fetischanbetung treis ben und fich verpflichtet haben, ben Afchantis zu helfen.

- In Mainz ift bie Feier bes 500. Geburtstages bes Erfinders ber Buch= brudertunft, Johann Gutenberg, im Bange. Gie beftanb aus ber Eröff= nung einer typographischen und hifto= rifden Musftellung burch ben Großher= jog bon Seffen. Geftern fanb bie Mufführung von Händels "Judas Matta= baus" ftatt, und eine atabemische Feier im Rathhaufe. Un biefe folog fich eine öffentliche Feier beim Gutenbergbentmal, und beute wird bas Gutenberg-Mufeum gegrünbet.

#### Dampfernadrichten. Mngetommen.

Erabe ban Rem Bort.

um Cigard borbei: Roordland, bon Uniwerpen nach Rem Port; La Touraine, bon Sabre nach Rem

Mbgegangen.

#### Lotalbericht.

Gefte und Bergnügungen.

Ordensfeft der Barugari. Bom bentbar berrlichftem Wetter begünftigt gaben bie Sarugari Chica= gos und ber umliegenden Dorfer fich gestern in Ruhns Part ein Rendez= bous. Bereits um bie Mittagsftunde begann in bem schönen, schattigen Garten ein reges Leben, bas nach und nach einen tarnevaliftischen Unftrich gewann. Denn balb machte bie frobe Jugend ihr Recht aufs Spiel geltenb, und ihr Gifer ftedte bie Alten an. Da gab es allerhand Bolfsbeluftigungen, wie Wettlaufen, Sachüpfen und Gier= treten; die Refthätchen tummelten fich auf ben Schauteln und Raruffels. Muf bem Tangboben wiegten fich gahl= reiche Baare im Reigen. Neben Terp= fichore hulbigte man felbftverftanblich auch Polhhymnia fowie Bachus und Sambrinus. Alles in Allem genom=

men war bas geftrige Orbensfest ein

erfolgreiches, echt beutsches Bolfsfeft.

Der Ruhm gebührt folgenden Mus-

fcuß=Mitgliebern: Julia Schuber, Martha Steiger, Julia Stodhaufer, Louise Rogebue, Dora Droft, Erneftine Meher, Frau Raut und Frau Rummer, sowie ben herren William Selig, Chas. Mahn= te, Paul Miller, B. Silmers, John Sartmann, Unton Gatjen, John Baring, Carl Rlapproth, Ernft Lafch, John Gollwiger, Willy Lingner, C. Pannermann, Fr. Bachmeier, Georg Englert, henry Reiffted, George Lenh, Frig Labenborf, Ernft Bahle, Chrift. Leift, Mug. Burmeifter, Paul Edarbt, Baul Gilberman, Frig Meber, Wilh. Itter, Chas. Liebelt, Rarl Rämig, Jul. hafner, Gottfried Uetsch, hermann Behringer, Chrift. Roch, Chas. Biegenhagen, Louis Wreden, Frit Roch, harry Groß, Ernft Gahlbed, Ben. Strafoli, Hans Dobrott, Rarl Schröber, Fr. bon Deverftraten, Baumharbt, Lipp Stubenroth,

Die Ginnahmen bes Festes fliegen in bie Raffe bes Empfangs = Romites für die zweijährliche Berfammlung ber Großloge, bie im nächsten September hier ftattfinden wird und bie hiefigen Mitglieder bes Orbens erwarten einen fo ftarten Befuch, bag man wieber mit Recht von ber "Sarugariftabt Chicago" wird fprechen tonen, wie ber Burger= meifter Roche unfere Stadt beim Harugari-Fest bes Jahres 1888

Sünerberg und John Faulftich.

Der beutsche Orden Harugari murbe 1847 in New Port gegründet. Der Gebrauch ber beutschen Sprache, Die ausgiebigste Unterstützung in Roth-ftand und Krantheit, sowie die Förberung ber Gefelligfeit maren bie hauptplanten feiner Platform. 3m Jahre 1861 faßte ber Orben in Illinois Fuß. Er überlebte die Wirren bes Bürgerfrieges und bas "große Feuer", bas viele feiner Mitglieber ins Elend fturgte. Schon am Morgen nach bem berhängnifbollen Brande erlief Ober=Groß=Barbe Wilhelm Rofenthal von Reabing, Ba., einen Aufruf gur Unterftügung ber nothleibenben Bruber, und ber Erfolg war ein beifpiel= lofer. 3m Jahre 1876 murbe bie Sterbetaffe obligatorifch gemacht, und ber Gegen biefer Reuerung wirb allgemein anerkannt. Die 1885 gefchaffene Unterftühungs = Raffe hat fich eben= falls glangend bewährt. Im Falle bes Ablebens ber Gattin eines Brubers er= hält diefer unverzüglich \$200. Krante burfen fechzig Wochen lang \$5 und nachher \$2 beziehen. Unter Umftanben tann ein Mitglied ichon bei Lebzeiten \$2000 ziehen. Der Minoifer = 3weig nennt ein Bermögen in ber Sobe bon einen Referbefonds im Betrage bon \$8000 ginsbringend angelegt. Die Beftrebungen bes echt beutschen Orbens finden allgemeine Anerkennung.

#### Sommerfest der "Dereinigte Sanger."

Diefes Motto murbe als Ganger= gruß für ben Nordweftlichen Bund gelegentlich seines im Jahre 1896 in Dubuque, Ja., abgehaltenen Feftes an= genommen. Bei bem gwei Jahre fpater in Davenport abgehaltenen Ganger= feste maren bie Chicagoer Bereine burch 350 Sangesbrüber vertreten; ju bem bom 9. Auguft an in Burlington ftattfindenden wollen fie fich gar 500 Mann ftart begeben. Die vierzehn Chicagoer Bereine, melde fich für biefes Teft angemelbet haben, find unter bem Ramen "Bereinigte Ganger bon Chicago" intorporirt worden. Geftern hielten biefelben in Dabens Grobe ihre erfte gemeinschaftliche Festlichkeit ab. Wie die Bundesfängerfeste nicht ausschlieflich ber Pflege bes Gefangs, fonbern auch ber Pflege ber Gefellig= feit, bornehmlich ber Brüberlichfeit unter ben Gangern, bienen, fo mar auch bie geftrige Festlichfeit mehr gum 3med froben, feuchtfröhlichen Beifam= menfeins, benn gum 3wed ber Bethati= gung "beißer Sangesluft" beranftaltet. Die Ganger bon jebem ber betheiligten Bereine fanden fich in bem betreffen= ben, burch namensichilber gefenn= zeichneten Sauptquartier gufammen und liegen bafelbft ad libitum begei= fternbe Lieber erschallen. Der Reihen= folge nach, wie fie bie für bas geftrige Feft gufammengestellte "Festschrift" aegibt, waren bies bie Bereine: "Late Biem Männerchor", Dirigent Ottomar Gerafch: "Rothmanner Lieberfrang". ebenfalls unter ber Leitung bes herrn Berafch; "Soziale Liebertafel", Diris gent Julius Schmoll; "Beftfeite Sangertrang", Dirigent Ludwig Rauch; "Amphion Singing Club", Dirigent h. Rornemann; "Fibelia", Dirigent h. v. Oppen; Gesangs-Settion bes "Gegenfeitigen Unterftugungsbereins von Chicago"; "Groß Part Liebers frang", Dirigent C. Bolfsteel; "Barlem Männerchor", Lubwig Rauch; Gefangverein "harmonie", b. Oppen;

Schmoll; und "Richard Bagner Mannerchor", Dirigent 2B. Taegtmeper. Gemeinschaftlich, und gwar unter b. Oppen's Leitung, murbe nur einer ber für bas Burlingtoner Jeft einftubirten Maffenchore - "Gruß an bie Beimath" bon Rramer - jum Bortrag gebracht. Herr Emil Hoechster hielt eine mit lebhaftem Beifall aufgenommene Festrebe. 3m Uebrigen murbe in ben Sauptquartieren flott tom= merfirt, im großen Pavillon luftig getangt und auf ben Regelbahnen haufig "alle Reune" geschoben. Abends war für bie Berbrüberungsfeier ber Bereinigten Ganger Ogbens Grobe prächtig beleuchtet morben. Der Befuch wurde auf breitaufend Berfonen abgeschätt. Da ber Reinertrag bes Geftes ju gleichen Theilen in bie Bummeltaffen eines jeben ber gu ben Ber. Sangern gehörigen Bereine manbern foll, fo burfen fich bie betreffenben Bummelfchatmeifter barauf gefaßt machen, bag ihnen bemnächft eine "maffig-fchwere Laft" aufgeburbet wirb. Berichiebene Abordnungen anberer Bereine waren jugegen; fehr ftart war ber "Berein ber beutschen Beteranen"

#### Deutsche Krieger.

Unter luftigem Trommel= und Trompetenklang marschirte gestern Bormittag bie "Deutsche Rriegertame= rabichaft" in ftrammem Barabeichritt bon ihrem Sauptquartier, Schonho= fens Salle, nach bem hubichen "Ercel= fior Bart", an Irbing Bart Boules barb, um bort ein bergnügtes Commerfeft gu feiern. Brafibent Ernft 211= brecht führte ben Oberbefehl über bie Bereins = Rolonne, an beren Spipe bie Meinten'sche Garbe Infanterie = Ra= pelle in "erfter Garnitur" marichirte, chneibig ben Deffauer Marich fpielenb, beffen Rlange bie alten beutfchen Gol= baten formlich elettrifirten. Gegen Mittag langte man wohlbehalten auf bem Feftplat an, ber gu Chren feiner militarifchen Gafte in iconftem Flag= genschmud prangte, und gar balb berrichte allenthalben bas froblichfte Leben und Treiben. Bei Rongert= unb Zanamufit amufirte fich Jeber auf's Trefflichfte, zumal auch für gute Bewirthung beftens geforgt worben mar, und lange, lange nach bem Bapfenftreich ging bas Feft erft gu Enbe.

Der rebegewandte Er = Prafibent Steinte hielt im Laufe bes nachmittags eine beifällig aufgenommene Un= fprache, in welcher er barauf hinwies, baß es heuer mehr benn je am Plage sei, daß sich die Deutschen fest gufam= menschaarten, ju gemeinsamer Abwehr aller gehäffigen Ungriffe ber Ratibis ften und beren Bunbesgenoffen. Die "Deutsche Rriegertamerabschaft" mer= be hierbei allgeit in ber porberften Reis he angutreffen fein, im Gintlang mit bem Bahrfpruch auf ihrem Banner: "Treu dem alten, treu bem neuen Ba=

Unter ben Befuchern bes Commer= festes befanden sich auch Abordnungen bes "Berbanbes ber Beteranen ber beutschen Urmee", fowie bes "Bentral= berbanbes ber beutschen Militar=Ber= eine von Chicago und Umgegend". Er= wähnt moge auch noch werben, bag Sof = Photograph Schult ein Grup= penbild von ben Rrieger = Ramerad= schaftlern aufnahm, bas vorzüglich ge= lungen fein foll.

MIS Mitglieber bes Arrangements= Romites fungirten geftern bieRamera= ben: Frig Rohbe, 28m. Scheel, Martin Roefing, Chr. Biert, Fr. Lange Fr. Niemener, 2116. Begel, 2m. Ofter= berg, Fr. Dohrau, Fr. Roeppte, Carl Schult I., Carl Schult II., Fr. Subert, S. Bummel, S. Brenn, Chas.

Bei den freimaurern.

Das Johannisfest murbe geftern bon ber Germania-Loge No. 182, 21. F. & M., im Biewer'fchen Com-

#### Ein allgemeiner Ferthum In Bezug auf Seilmittel für Duspepfie und Anverdaulichkeit.

Die National=Rrantheit ber Ameri= faner ift Unverdaulichteit, ober in fei= ner dronifden Form Duspepfie, und gerade aus bem Grunde, bag es fo all= gemein ift, bernachläffigen biele Leute es und betrachten es nur für ein ge= ringfügiges Magenübel, obgleich that= fächlich Unverbaulichteit bie Urfache bon bielen unheilbaren Rrantheiten ift. niemand, mit einem gefunden, fraftigen Magen wird ber Schwind= fucht aum Opfer fallen, Biele Rieren= Rrantheiten und Bergleiben haben ihre Urfache in fchlechter Berbauung; bun= ne, nervofe Leute find nur fo, weil ihr Magen außer Ordnung ift, malte, fcmache, welfe Frauen tonnen ihren Buftand auf unbollftanbige Berbau= ung gurudführen.

Da nun faft jebe Berfon, bie man trifft, mit ichwacher Berbauung behaf= tet ift, fo tann es nicht überrafchen, baß faft jebe gebeime Patent=Mebigin im Martt als Mittel gegen Dyspepfie, fotoohl als auch ein Dugend anberer Leiben angepriefen wirb: mabrend thatfächlich Dr. Werthier fagt, es gibt nur ein wirkliches Duspepfie-Beilmittel, welches vollständig sicher und gu berläffig ift, und augerbem ift biefes Beilmittel feine Patent=Mebigin, fon= bern eine wiffenschaftliche Bufammen= ftellung bon reinem Bepfin (frei bon animalifchen Stoffen), pflanglichen Effengen, Fruchtfalg und Bismuth. Es wird bon Apothetern unter bem Namen Stuart's Dyspepfia Tablets berfauft. Es wird nichts llebertriebenes für biefelben beanfprucht, aber für Un= berbaulichteit, ober irgend ein Magen= leiben find Stugrts Duspepfia Iablets allen anderen bis jest entbedten heilmitteln weit voraus. Gie wirfen auf bie genoffenen Speifen, fein Diathalten nöthig, est einfach bie gefunden Speifen, bie Ihr wollt, und biefe Za-blets werben fie berbauen. Gine heis lung folgt, benn alles, mas ber Magen "harugari Liebertafel", Dirigent F. braucht, ift Rube, und die beforgen ihm A. Rern; "harugari Sängerbund", die Stuarts Dyspepfia Tablets, indem v. Oppen; "Rörner Mannerchor", Jul. fie bie Berbauungs-Arbeit übernehmen.

mergarten festlich begangen. Das Urrangements=Romite, welches aus ben herren Guftab 2. Bed, Freb. Bufcher und Cberhard Seibhues beftanb, forgte aufs Trefflichfte für bie Mitglieber und bie eingelabenen Bittmen und Baifen berftorbener Brüber. Un ber Tafelloge, bei ber F. B. Thomfon, ber Meifter bom Stuhl, ben Borfit führte, nahmen 150 Perfonen theil. Bede, ber erfte Auffeher, entbot ben Bertretern ber Schwefterlogen ben Brubergruß. Der Altmeifter Bilhelm Bellmann und herr Thomfon hielten ebenfalls wohlburchbachte Un= fprachen. Die Jugend beluftigte fich bei Spiel und Tang.

Der ältefte noch lebenbe Grunber ber Loge, ber 86jährige Friedrich Wilhelm Burden, beffer befannt als "Ba= derfrige," ftiftete ber Loge fein mohlge= lungenes Ronterfei.

Die Walbed-Loge No. 674 beging bas Feft im Columbia Part. Der 211t= meifter Babenboftel hielt bie Feftrebe. Das Frohsinn=Quartett, bas fich aus ben herren Otto Schroeber, John Bottmann, Julius Breit und Frang Sprine zusammensett, gab mehrere Befangsbortrage gum Beften.

Die Beamten ber Loge find: F. Spatholt, Borfigenber; C. Polzien, Schriftführer; John Goedel, Schats meifter.

Seute feiern bie Berber=Loge No. 669 und die Mithra-Loge No. 410 bas fcone Feft, erftere im Louifenhain, lettere in Soerbis Grobe. Die Befangs-Settion ber Berber-Loge wirb unter Leitung ihres Dirigenten C. A. Boehler auch auftreten. Das Arran= gements-Romite ber Loge befteht aus ben herren C. F. Groß, Magnus Rettner, Henrh Behrendt, Paul Fin-fter und John Sief. Für die Unterhaltung berMithra=Loge forgt ein aus ben herren 3. S. Kraufe, 3. Matthie= fen und Abolph Rurg beftehender Mus-

#### Musflug der Schiller Liedertafel.

Deutsche Lieber erschallten geftern in bem Nachbarorte Desplaines. Die Schiller=Liebertafel ließ fie unter ber Leitung ihres maderen Dirigenten F. M. Rern erflingen. Die Aftiben und Paffiben bes Bereins, wie auch gahl= reiche Freunde, hatten fich mit "Rind und Regel" rechtzeitig gur Abfahrt bes Spezialzuges auf bem Northweftern= Bahnhof eingefunden und bereits fo viele Blate in Befchlag genommen, baß Die auf ber letten Salteftation Ginftei= genben nur mit Mühe untergebracht werben tonnten. Unter ben Rlängen ber bon Roffows Rapelle gelieferten Marichmufit marichirten bie Untomm= linge bom Bahnhof in Desplaines nach bem Festplage. Frohes Leben und Trei= ben war bort balb allerorten im Bange. Sr. henry Weber, Prafident ber Schiller=Liebertafel, hielt eine gunbenbe Be= grugungerebe. Die Ganger berbreite= ten burch ihre Liebervortrage frohe Stimmung. Durch Bewegungsfpiele und Bertheilung bon hubichen Beichen= fen murbe bas Entzuden ber Jugenb machgerufen. Man bergnügte fich prach= tig. Bu fchnell maren bie froben Stunben berflogen. Allgemein bebauerte man, bag bie Rudfahrt icon um acht Uhr Abends angetreten werben mußte: gar gu gerne maren bie meiften noch einige Stunden auf bem Feftplate ge= blieben. Der nach jeber Richtung bin B. Mepers porzüglich befest. Auch bie glangenbe Erfolg biefes Musfluges und tomifchen Rollen befinden fich in guten Commerfestes ift bornehmlich ben Bemuhungen der Mitglieder bes Arran= gementstomites zu verbanten, nämlich ber herren henry Deber, Chas. Rich= ter, henry Raebing, Chrift. Lange, 3ulius Schaberg und John Scherff.

#### Ordens-Difnit.

In Ertis Grove, an Afhland und Abbifon Abe., feierte geftern ber alte und bennoch jugendfrische "Arbeiter= Unterftugungs = Bereins = Orben" fein heuriges Sommerfeft, bas fich eines recht gahlreichen Befuches zu erfreuen hatte und in bergnügtefter Beife ber= laufen ift. Das aus ben herren 2. Svenffon, Borfiber; S. Sartmann, Sefretar; S. Schnell, Schapmeifter, femie Mug. Jacob, Albert Soffmann und 3. Sorftmann beftebenbe Urran= rangements = Romite batte bie umfaf= fendften Bortehrungen getroffen, um ben Teftgaften einen froben Zag gu be= reiten, und man fah benn thatfachlich auch nur frohe Befichter im Grobe. Groß=Brafibent Chas. Drenthahn und Groß-Sefretar Rob. Dudftein hatten es fich nicht nehmen laffen, perfonlich bas Commer-Bergnügen ber Rummern 1, 2 und 3 zu befuchen, und an fibeler Tafelrunde wurde gar manches Blaschen auf bas fernere Bohl unb Bebeihen bes Orbens geleert. Letterer gahlt gur Beit 4000 Mitglieber, befigt ein eigenes heim an Sebgwid unb Bladhamt Strafe und befteht bereits über 35 Jahre.

Banner Pleasure. und frit Reuter-Klub. Richt wenige ber Logen überlaffen bie Beranftaltung von Bergnügungen - und damit auch das Rifito biefer Beranftaltung — ihren Bergnügungs= Rlubs. Diefelben befteben gumeift aus erfahrenen Arrangeuren, welche wiffen, wie fie es angufangen haben, um bie Festlichkeiten gum Erfolg gu führen. Die beiben Bergnügungs = Rlubs "Banner" und "Frit Reuter" sind in ber Auswahl ber Mitglieber bes Arrangements = Romites für ihr geftern in hoffmanns Sain, in Riverfibe abgehaltenes Bitnit besonders gludlich gemefen, benn alle bie gablreichen Beucher bergnügten sich prächtig und selbst die Rinber tamen burch die für fie infgenirten Spiele zu ihrem vollen Rechte. Um die Arrangements hatten fich die Damen Auguste Mowig, Margarethe Den und Marie Molentin, fowie die herren Louis Saber, Wilhelm Soly, Unton Sellmuth, Eb. Sinrichs und G. Gnaebiger, mohl berbient ge= macht.

Das Befte gegen Abeumatismus- Gimer & Amend Rezept Ar. 2851. Berühmt megen ber bielen bon bem bewieften thatfachlichen Deilungen,

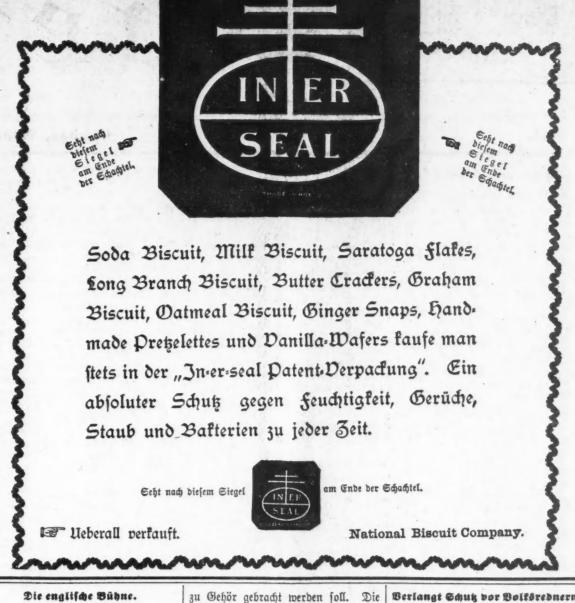

Stubebater = Theater. Der frangofische Romponist Auber, von 1842 bis 1870 - ein Sahr bor feinem Tobe - Direttor bes Barifer Ronfer= vatoriums, und Softapellmeifter unter Napoleon III., hat nur in ben brei Opern "Die Stumme von Portici" "Fra Diavolo" (1830) und "Der Mastenball" (1830), fein bramatisches Rompositionstalent zu voller Entfaltung gebracht; feine anberen berartigen Werte find langft bom Spielplan felbft ber größeren Bühnen feiner frangöfischen Beimath ber= schwunden. Nachdem fie hier feit etwa fünfzehn Jahren nicht mehr gehört, murbe bie Oper "Fra Diavola" im Vorjahre von ber "Caftle Square Opera Co." unter großem Zubrang bes Publitums wieber gur Aufführung gebracht. Die für biefe Woche vorberei= tete Reprife burfte fich heute Abend aber als noch genugbringenber ermei= fen, weil bie Rollenbefegung eine beffere ift, als im Vorjahre. Frl. Marn Car= rington, eine borgugliche Gangerin und Darftellerin, ift bie Berlina; bie beiben Tenore Reginald Roberts und Miro Delamotta wechseln ab in ber Doppel= rolle "Fra Diabolo" und "Lorenzo," und bie Bartien ber beiben Banbiten find burch 2Bm. F. Bruette und Chas. Sanden. Die bollftanbige Befegung lautet wie folgt:

lauter Me folgt:
Fra Diavolo, Benditenanführer, als Marquis von Santo Garlo verkleibet . Reginald Reberts ober M. Delamotte. Beddie Mediter . B. Felmotte. Bertraute . M. H. Aruette und Chas Meber Mattro, Befiger einer Geditgsichenke . F. A. Boble Fertigus, eine Tochter, Hra Diavolos Geliebte, Gradine . Mira Carrington Lorenzo, Kapitan der Caradiniers . Mira Carrington Lorenzo, Kapitan der Caradiniers . Mira Edamotie Corenzo, Kapitan der Caradiniers . Mira Lelamotie . God Micash, eine Globetrotter aus London . Frank Moulan Lady Alleajh, feine Gattin . Maube Loanbert Roberto Brona . Man Guorp Franceko Brona . Man Guorp Franceko Brona . B. L. Jadion Panditen, Landleute, Gefolge des Lords. Banbiten, Lanbleute, Gefolge bes Lords.

Da auf ben heutigen Abend bie 400. Borftellung ber Caftle Square Opera Company in Chicago fallt, wird ber Gefcaftsführer berfelben, Sr. B. C. Barbee, an bie Befucherinnen ber heuti= gen Borftellung hubiche Mächer als Soubenirs bertheilen laffen. - Für bie nächfte, am 2. Juli beginnenbe Boche ift Suppes melobienreiche Operette Boccaccio" in Borbereitung.

Dearborn Theater. Guftab

Lübers' Operette "The Burgomafter"

ift bor acht Tagen mit ausgesprochenem

Erfolg bor bie Deffentlichfeit gebracht worben und bürfte fich borausfichtlich lange bor berfelben halten. Der Befuch mahrend ber erften Aufführungsmoche war ein fehr gahlreicher. Mus bem Tertbuch ift burch ben Blauftift bes Re= giffeurs aller überflüffiger Ballaft ent= fernt worben. Daffelbe ift nach Urt ber früher im Chicago Opera Soufe unter henderfons Leitung gegebenen "Ertra= bagangen"-ju beutsch "Ausftattungs= poffen" - fabrigirt morben. Ber aber nur ins Theater geht, um fich beluftigen ju laffen, und über bie Urt und Beife. wie ber in ber handlung aufgehäufte luftige Blobfinn entwidelt wird, nicht nachbenten will, ber wird auch bem Tertverfaffer Frant Biglen Beifall gollen. Befonbers in ben Ggenen, in welchen ber nach zweihunbertjährigem Schlafe jum Leben erwedte "Bürger= meifter bon Reu = Amfterbam" bon feinem ebenfalls wieder erwachten Ge= fretar "Dooble ban Rull" getrennt wird und alsbann auf bie Guche geht nach biefem treuen "Gefährten aus als ter Beit", geben bie Bogen ber farnebaliftifchen Laune bes Textverfaffers boch. Lübers' Mufit ift leichtfluffig und ermuthigenb. Gingelne Rum= mern, wie "The Tale of the Rangu= ruh", "harlems Spibers Song" unb ber breifache gemischte Chor im Finale bes erften Aftes, wie auch bie Frauen= dore ber "Rainy Daifies", "Geminary Birls" und Broadway = Coubretten werben bei jeber Aufführung von ben Befucheen mit lebhaftem Beifall auf= genommen. Für den Schlußatt hat herr Lubers ein neues Finale tomponirt, bas heute Abend gum erften Male

gu Gehör gebracht werben foll. Die Szenerie bes "Weltausftellungs = Ch= renhofes" im Schlugatte ift noch burch Juminations = Effette verschönert worben. Die Darfteller haben fich jest bollftanbig in ihre Partien bineinge= lebt. Die namen ber Berfonen bes Studes, wie ihrer Darfteller finb:

Beter Stubpefant Mm. Kortis Dooble Lan Aull Ghorles Whilfon j. Booth Zalfington Gbarles W. Allison dapitan Araal William Kileb Hack Koffeeth J. S. Murcah Billie Ban Aftorbilt 3. S. Murray W. B. Rod Delia Stacep Uba Deabes ame Stuppefant Splurge .

Nicht bergeffen fei, ju ermahnen, daß die Vorftellungen in diefer Woche fcon um 10 Uhr 30 Minuten gu Enbe fein und nicht, wie in ber bergangenen bis nach 11 Uhr bauern werben.

Great Northern = Thea = er. Das feinem feiner Borganger gluden wollte, biefes Theater nämlich gu einem gewinnbringenden Unterneh= men zu geftalten, hat Manager G. D. Stair fertig gebracht. Derfelbe batte fich in Detroit bie nothige Erfahrung angeeignet, als er bor anderthalb Jah= ren die Leitung des "Great Northern" übernahm. Bahrend bes legten Bin= ters murbe er außerbem Geschäftstheil= haber von E. McCon, bem Unterneh= mer ber beiben hiefigen Theater "Bijou" und "Alhambra", und mahrend ber theilhaber bes Unternehmers B. Simp= fon bom Academy=Theater, an S. Hal= fteb und Mabifon Str., geworben. -Stairs Unternehmungsgeift hat auch bem ameritanischen Boltsftud "The Dairy Farm" ju ber Langlebigfeit berholfen, beren fich baffelbe erfreut. Daffelbe fteht nun ichon fieben Wochen auf bem Spielplan und übt noch immer große Unziehungstraft aus. Länger als zwei Wochen hintereinander ift bor= bem fein Buhnenwert in jenem Theater gegeben worben.

In Mc Biders find noch immer Bergen Trumpf". Da gegenwärtig bas Baubeville wieber gerabezu be= ängstigend verbreitet worben ift - in allen Commergarten und in ungegahl= ten Wirthschaftslotalen wirb es ge= pflegt -, fo bietet bas Melebrama 'Hearts are Trumps" Denjenigen, bie bem Baubeville teinen Gefchmad abgewinnen tonnen, eine willtommene Buhnentoft bar. Die reiche und ge= ichmadvolle Infgenirung, bie padenbe Sandlung und bie flotte Darftellung bereinigen fich zu einem fo harmonisichen und intereffanten Gangen, bag felbft bermohnte Theater-Sabitues an biefen Borftellungen Gefallen finben. Geftern Abend wurde bie fechfte Mufführungswoche bor ausbertauftem Saufe eröffnet.

3m Sunnhfibe Part murbe geftern bas fzenische Theater eröffnet, eine Transformations-Neuheit, burch welche es bem Befucher etmöglicht wirb, Scheinbar eine Gifenbahnfahrt burch in= tereffante Gegenben aus "aller herren ganber" gu unternehmen. Die Rapelle bes 7. Miligregiments bringt nachmit= tags und Abends ein intereffantes neues Ronzeriprogramm jur Musführung. In hoptins Pavillon treten in biefer Woche allabendlich nachverzeichnete Rünftler und Rünftlerinnen auf: 3. Berard Dyllyn, Roupletfanger; Beschwifter Le Bage, welche fich befonders burch ihre "Firigfeit" im Roftummechfel auszeichnen; bie afrobatischen Clowns Gebrüber Bubb; bie fleine Coubrette Ernie Beronee; James G. Rome und Marguerite Ferguson, früher Mitglie= ber ber "Belle of New Dort"s Theater= truppe in der einaktigen Bosse "Mr. Flot, the Floor-Walter"; The Delto-rellis, Grotesktünstler; Beston und Allen, Sing- und Tanz-Duettisten, u. A. m. Die gahlreichen Sibreiben bes unter Dach befindlichen Bufchauerrau= mes waren geftern Abend bis auf ben legten Plat befest.

Ceset die "Fonntagpost".

#### Berlangt Shug bor Bolffrednern.

In ber engen Quinch nabe State

Strafe hatten geftern Abend nicht meniger als brei Schreihalfe Bofto ge= faßt, bon benen ber Gine einen Bor= trag über bie Geheimniffe bes Sternen= himmels hielt, ber Unbere, ein Quad= falber, sich über die anatomische Einrichtung bes menschlichen Körpers ber= breitete, und ber Dritte eine neue Re= ligion ber Entfagung predigte. Um je= ben ber Rebner hatte fich eine Menge bon Reugierigen geschaart, und gufam= men machten biefe Boltshaufen bie Strafe faft unpaffirbar. Gefchafts= führer Ruffell vom Great Northern Theater, deffen Haupteingang durch biefe Blodabe faft abgesperrt mar, ge= rieth in Bergweiflung. Da er fich nicht anders helfen zu fonnen glaubte, gab er fchlieglich ben Polizei-Mlarm für "Aufruhr." Gin mit bis an bie Bahne bemaffneten Sicherheitswächtern bemannter Patrouillemagen raffelte ber= an. Der Befehlshaber ber Polizei=Ub= theilung fragte, mas es gabe. herr Ruffell beutete mit bramatifcher Gebarbe auf bie Menfchen-Unfammlung am Enbe ber Strafe. "Ich verlange freie Bahn für die Befucher meines Schaufpielhaufes." perlangte er. Un= fragen bei ben brei Bolfgrebnern ergaben, baf biefelben mit ben erforber= lichen Erlaubnificheinen berfeben ma= ren. Man mußte fie beshalb gewähren laffen, nur murben burch bie Buborer= gten Boche ift er auch noch Geschäfts- maffen Gaffen gemacht. Für Die Folge fich beffer über bie Umgegenb gu bers

#### CASTORIA für Säuglinge und Kinder.

Chlägt ben Reford.

Bon ber Lebensberficherung pflegte man früher gu fagen, bag man erft fterben mußte, um baraus Rugen gu ziehen. Neuerbings ift bas anbers ge= morben, benn bie neue Form ber Ber= ficherungs-Bolicen macht biefe gu Ra= pitalanlagen. Wie an anberer Stelle biefes Blattes ausführlicher mitgetheilt wird, hat bie "Equitable Life Affur= ance Society" foeben ben größten, bisher unter bem Spftem ber Beit-Bo= licen (Endowment Plan) fällig ge= worbenen Unfpruch beglichen. Gin herr in Toronto, ber offenbar für diefes Berficherungs=Shftem eine Bor= liebe haben muß, hatte bon berschiebes nnen Gefellichaften berartige Policen im Gefammtbetrage von \$400,000 er= wirft. Geine urfprünglich auf \$100,. 000 lautende Bolice bei ber Cauitable Co. mar, als fie fürglich fällig wurbe, \$150,897 werth geworben. Diefer Betrag ift ber größte, welcher bis jest an einen lebenben Polecen-Inhaber gur Musgahlung gelangt ift und burfte bem Spftem, welches fowohl Borforge für ben Lebensabend bes Berficherten trifft, als auch für bie Wohlfahrt ber Angehörigen beffelben, neue Unhänger auführen.

- Der Chatespeare=Berehrer. -Fraulein Ioni (gu ihrem Sausarzi): Im Frühjahr gebenke ich bas Rabeln anzufangen, herr Dottor. Belche Ueberfetung halten Gie für bie befte? - Argt: Schlegel und Tied!

Jur Solde, die es nicht werden wollen!

nen verhütet werden.

Aufende donMannern find anscheinend gesand and frästig, arbeiten jeden Tag, und lassen etwage seichten Keiftig, arbeiten jeden Tag, und lassen etwage seichten Keistung eine Aufenderten undeachtet. Aber es is kets wur eine Frage der Zeit, die fich diese Gorglossseit radht. Schnöderuhinde merden in allmädig einkellen, denn die Genalden deinkellen, den die Genalder deinkellen, den die Frage der die fich allen dordanden. Eine ed le B fi ich t de Urz is ist es, nicht nur Kransteiten zu beilen, sondern nuch seine Mitmenschen in den Ctand zu seine, denn den eine Kransteiten zu dellen, den Beiten vorziehen netwert wieden ind rechteitig fanutätren, um die Urziade höstere Schnödezustände im Keime zu enkiden. Such frei. Dr. GUSTAV R. BOBBERTZ.

ig, mamisse Rervole Comadezustände, Impoteng 2c. tion: nen verhütet werden.

### Abendvoft.

Ericeint taglid, ausgenommen Sonntags. Gerausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abendpoft": Gebaube . . . . 208 Fifth Ave. Swifden Monroe unb Abams Str.

CHICAGO. Telephon Main 1498 unb 4046. Breif jebe Rumnier, frei in's Dans geliefert ... 1 Cent Oreis ber Sonntagboft . 2 Cents 3abrlic, im Boraus bezahlt, in ben Ben. Staaten, portofrei ...... \$8.00

Wit Conntagpoft ..... \$4.00 Entered at the Postoffice at Chicago, Ill., w

#### Barum nicht früher?

Den Philippinern Bugeftanbniffe gu machen, mar ber Prafibent bis bor Rurgem befanntlich nicht befugt. Er felbft und feine Bewunderer ertlärten wiederholt bem ameritanischen Bolte, daß es schlechterbings nicht umbin fonnte, bon ihnen bie bollftanbige und bedingungslofe Unterwerfung gu for= bern. Erft wenn fie ohne Borbehalt bie Waffen niebergelegt und bie Coubera= nitat ber Ber. Staaten anerkannt bat= ten, fonne ber Prafibent bem Rongreffe Borichläge betreffs ihrer gufünftigen Behandlung unterbreiten. Der Ron= greß allein fonne am letten Enbe beftimmen, ob nur eine Schutherrichaft über die Infeln eingerichtet, ob fie als Gigenthum ber Ber. Staaten behan= belt, ober ob fie als Gebietstheil an bie Republit angefchloffen werben follten. Bis die Bolfsvertretung ihm andere Beifungen ertheilt habe, muffe ber Präfibent bie Philippiner, bie fich in ihre Abtretung nicht fügen wollten, als Rebellen betrachten und bis gum Meußerften befämpfen. Die Behaup= tung, bag er ben gangen Rrieg hatte bermeiben fonnen, wenn er ben Philip= pinern ähnliche Zusagen gemacht hatte, wie ben Cubanern, tonne nur bon un= wiffenben und boswilligen Leuten auf= geftellt merben.

Run hat ber Rongreß in feiner let= ten Tagung über bas Schicfal ber Philippineninfeln gar nichts befcbloffen. Tropbem fteht jest ber Ge= neral McArthur, ber boch sicherlich nur bie Befehle bes Prafibenten befolgt, in förmlichen Unterhandlungen mit ben hervorragenoften Emporern. Biele ber= felben find fogar aus bem Befängniffe entlaffen worben, um an ben Berathungen theilnehmen zu tonnen. Bahrend General Dtis alle Friebens= antrage fchroff gurudwies und ben Aufftanbischen nicht erlauben wollte, irgend welche Bebingungen gu ftellen, hat ihnen fein Nachfolger bas Recht zugeftanben, fich miteinanber über ihre Bunfche zu berathen und ihm biefelben zu unterbreiten. Ginige biefer Bunfche bat er allerdings bereits für unerfüll= bar ertlärt, befonbers bas befcheibene Unfinnen, bag bie Ber. Staaten alle MondBorben bertreiben und ihr Bermögen beschlagnahmen follen. Dagegen hat er ben Philippinern mitgetheilt, daß ihnen alle perfonlichen Rechte ge= mährleiftet werben würden, welche bie Berfaffung ber Ber. Staaten gemährt, mit Ausnahme bes Rechtes, von Ge= fcworenen ihres eigenen Stanbes ab= urtheilt zu werben und bes Rechtes, Waffen zu tragen. Auch hat er ihnen geftattet, die Forberungen, die er felbft nicht genehmigen fann, ber unter bem Vorsitze bes Richters Taft stehenden Bibiltommiffion gu unterbreiten. In Folge beffen follen jest gute Musfichten auf eine ehrliche Berfohnung und einen ehrenvollen Frieben porhanden fein. obwohl die im Felde stehenden Rebellen noch immer ben Rampf fortfegen und ben amerikanischen Truppen erft bor einigen Tagen wieder auf ber Infel Samar ein blutiges Gefecht geliefert

Gelbstberftanblich municht jeber Bürger ber Ber. Staaten, daß bie Friebenshoffnungen sich erfüllen, aber ber Bräfibent wird nicht leicht ber Frage ausweichen können, warum er nicht fcon bor Jahr und Tag ben Philippi= nern entgegengefommen ift. Die Rollmacht, die er jest befigt, hat er bon je= ber befeffen, und bie fogenannten Muf= ftanbifchen haben ichon bor ber Gröff= nung bes legten Felbzuges Unerbietun= gen machen wollen. Ihre Abgefandten wurden jeboch bon General Dtis gar nicht angehört, sondern es wurde ihnen bebeutet, bag man mit ben Patrioten erft reben fonne, wenn fie bedingungs= los bie Waffen geftredt hatten. Nicht einmal eine Umnestie wurde ihnen ber= fprochen. Bielmehr wurde ihnen gu berfteben gegeben, baft fie fich ber Gnabe und Barmbergiafeit bes Brafibenten und bes ameritanischen Boltes anpertrauen mußten, beffen Großmuth gu begweifeln ichon an und für fich ein Berbrechen sei. Die Philippiner, bie mit ben Spaniern außerorbentlich traurige Erfahrungen gemacht und nach ihrer Auffaffung auch bon ben Amerifanern nur ichnöben Unbant und Berrath geerntet hatten, waren begreiflicher Weise nicht willens, es auf ben Gbelmuth bes einft= maligen Bunbesgenoffen und fpateren Feindes antommen gu laffen. Sie meinten, ba fie boch noch nicht ganglich wehrlos maren , fo hatten fie es auch nicht nöthig, fich bem Sieger gu Füßen au werfen und fein Rnie gu umtlam= mern. Buthentbrannt erneuerten fie ben Krieg und zwangen bie Ber. Staa= ten, eine große Rriegsflotte und 65,000 Mann Landtruppen gegen fie aufzubie= ten. Wenn biefer Rrieg gu bermeiben mar, mas burch bie neuerliche Entwides lung ber Dinge außer 3meifel geftellt wirb. fo mar es eine an Berbrechen ftreifende Thorheit, ihn heraufzube= folporen.

Db bie Berfohnlichfeit, bie jest enblich ben Philippinern gegenüber an ben Dag gelegt wirb, auf bie Rathichlage ber Taft'ichen Rommifion gurudgu-

führen ift, ober auf bie nun entstanbenen Berlegenheiten in China, ift berhälinifmäßig nebenfächlich. Muf alle Fälle zeigt fie, baß ber Brafibent — mit Berlaub zu fagen — flunterie, als er bem Bolte eingureben berfuchte, er hatte ohne ausbrudliche Genehmigung bes Rongreffes ben Philippinern teiner= lei Berfprechungen geben tonnen, fon= bern auf ihrer unbedingten Unterwerfung bestehen muffen. Es ift wirtlich auffallend, wie behnbar bie Begriffe Bflicht und Berfaffung in ber jungften Beit geworben finb.

#### Die "Barbengrenge" im Zuben.

Gs tann taum ein 3meifel barüber bestehen, bag bie Bahlentrechtung ber Farbigen im Guben noch weitere Fort= schritte machen wird. Nachbem jungft ber alte Staat Birginia, in welchem bie meiße Bebolferung ber farbigen auch ber Bahl nach weit überlegen ift, einen Berfaffungstonvent jum 3mede ber "Abanderung ber Bahlgefege" befchlof= fen hat, burften fich bie andern Gud= ftaaten, welche bisher biefen Schritt nicht thaten, fich nun nicht mehr lange geniren, und man wird fich nicht gu wundern brauchen, wenn in absehbarer Beit in allen ebemaligen Stlabenftaa= ten bie Wahlentrechtung ber Farbigen

zur Thatfache wird.

Man nimmt an, bag ber Rongreß nach bem 15. Amenbement ber Bun= besberfaffung bie Bertretung aller fol= cher Staaten, welche nach bem Miffif= fippi=Blane bie große Maffe ber Far= bigen bes Stimmrechts beraubten, im Repräsentantenhause entsprechend ber= ringern konnte, es ift aber, wie ichon angebeutet murbe, fehr unwahrschein= lich, baß bie nöthige Dreiviertel=Mehr= heit für einen bahingehenben Borichlag erlangt werben tonnte. Das wiffen bie Sublanber natürlich fehr gut, und fie werben fich bon etwaigen bahingehen= ben Drohungen taum einschüchtern und bon ihrem Borhaben abbringen laffen. Das zeigt fich beutlich in ber Urt und Beife, wie fübliche Zeitungen jest schon ben borläufig nur in wenigen nordli= chen Blättern gemachten Borichlag besprechen. So schreibt ber im Allge= meinen fehr vorfichtige und tonfervative "Abertifer" bon Montgomern, Ala., ber Norden habe fein Recht, auf Grund ber neuen Wahlgesete bie Reprasenta= tion bon Miffiffippi, Louifiana und allen anbern Staaten, welche bem Bei= fpiele diefer folgten ober folgen mö= gen, gu beschneiben, aber felbft wenn ber Rongreß fich bies Recht nehmen follte, fo würden auch baburch bie Gubstaaten sich nicht bon ihrem Entschluß abbringen laffen, Reinheit (purity) in bie Bahlen und bie Bermaltung" gu bringen: Die Bürger bon Mabama me= nigftens feien willens, fich irgend melcher berfaffungsmäßiger Berfürzung ihrer Reprafentation zu beugen, bie "einem erfolgreichen Bemüben, bem aegenwärtigen Buftand gum Beffern gu wenben, folgen mag." So wurde man nicht reben, wenn man nicht entschlof= fen mare, um jeben Breis ben Blan ber Wahlentrechtung ber Maffe ber Farbi= gen burchzuführen, und wenn man fich nicht ficher fühlte, infolge beffen teine

Die politische Gleichstellung ber Farbigen mit ben Weißen mag alfo ein Menschenalter nach ihrer Broflammis rung im Guben ichon gu ben Tob= ten gezählt werben und man barf gang ficher fein, daß ber politischen Burudbrängung eine weitere fogiale-eine schärfere Betonung ber Raffenunterfchiebe - ber Farbenlinie (color line) wie man fich ausbrudt - folgen wirb. Bo bie bisherige politische Bleichbe= rechtigung auf "gefetlichem" Wege wieder aufgehoben wird, da wird an einer Aufrechterhaltung ber Täuschung bon ber fozialen Gleichberechtigung erft recht nicht mehr bie Rebe fein fonnen. Die Thatfache, bag ber Staat bem Beigen, ber feine brei Rreuge machen muß, bas Stimmrecht gibt, bas er bem Farbigen, ber pielleicht feinen Da= nen Ramen fchreiben fann, aber boch bie Bilbungsprobe nicht beftanb, nicht bewilligt, mußte bei ber Maffe ber Weißen bas Bewuftfein höheren Werthes ergeugen, wenn es nicht schon borhanden wäre. In Louisiana ist auch schon ber Anfang gemacht worben mit ber schärferen Betonung ber "Farbenlinie", bie ber Wahlentrechtung ber Farbigen natur=

Ginbufe an ber Bertretung in Bafh=

ington erleiben zu müffen.

gemäß überall folgen muß. Bahrend von jeher bie füblichen Gifenbahnen befondere Bagen laufen ließen für Farbige, ftanben bie Stragenbahnwagen in New Orleans bisher Ungehörigen aller Raffen in gleicher Beife gur Benugung frei. Das foll aber aufhören. Gin Mitglieb ber Staatsgesetgebung von Louisiana ftat= tete ber Metropole bes Staates fürg= lich feinen erften Befuch ab und ging bon ba nach Baton Rouge, ber politis schen hauptstadt bes Staates, wo er ben Gefeggebern ertlarte, er habe in Rem Orleans Buftanbe gefeben, bie ihn im bochften Grabe entrufteten. Farbi= ge bestiegen bort bie Strafenbahnma= gen und wagten es wirklich, sich neben Beige gu fegen, und ben Beigen bliebe teine Bahl als, entweber fich bie un= angenehme Rachbarichaft gefallen gu laffen ober auszufteigen und gu Fuß au gehen. Da muffe Abhilfe geschaffen wenden. Und Abhilfe gu schaffen war man fofort bereit. Die Erklärungen bes entrufteten Staatsmannes fanben lauten Beifall und die fogleich ausgearbeitete Bill, welche bie Strafenbahngefellschaften anweift, Conbermagen für Farbige zu schaffen und ihnen unter Unbrohung hoher Strafe berbietet, Beige und Farbige in einem und bemfelben Wagen zu beförbern, wurbe bon bem betreffenben Musichuß einftimmig gur Unnahme empfoblen. Die Strafenbahngefellichaften proteftirten allerdings gegen bie Bill - wegen ber großen Roften, bie fie ihnen berurfachen würbe - aber bas wird ihnen

faum etwas rugen. Die Bill wirb,

Mittheilungen aus Rem Orleans qu= folge, aller Mahricheinlichteit nach mit großer Stimmenmehrheit angenom-

Solche Früchte wird bie politische Entrechtung ber Farbigen jebenfalls noch mehr tragen, und man wird auch im Rorben ihren Ginfluß fühlen. Die Täufdung bon ber "Gleichheit" aller Bürger, bes Landes wird auch ihrer legten Maste beraubt merben.

#### Lotalbericht. Arbeiter-Angelegenheiten.

Der Kontraftorenbund bleibt bei seiner alten forderung.

### Benig Musficht, daß die Gewerts

diefelbe jugeftehen werden. Berrn Sindholms Unfichten von den Beweg-

gründen der Unternehmer. Bion foll eine Stätte bes Friebens werben, ertlärt Dr. Speicher, Die rechte Sand bes "General-Auffehers ber Chrift-Ratholifden Rirche". Deshalb hat Dr. Dowie ben Befehl ausgehen laffen, bag in ben Bauten für Die neue Stabt, welche bei Waufegan gegrunbet wird, feine Mitglieber bon Gewert= schaften beschäftigt werben follen, auch

werben feine Angebote von Unterneh= mern berücklichtigt merben, bie Berein= barungen irgend welcher Urt mit Ur= beiterberbanben getroffen haben. -Feinde und Reiber wollen miffen, bag bie Abneigung bes Bunberbottors ge= gen Gewertschafts-Mitglieder minbeftens ebenfo fehr auf die höheren Löhne gurudguführen ift, welche biefe berlan= gen, als auf bie größere Friedfertigfeit

und Fügfamteit nicht organifirter Bauhandwerfer. Mit ber Bauthätigfeit in Bion foll übrigens zu Unfang nächften Monats allen Ernftes begonnen werben, und zwar trifft Dr. Dowie umfaffenbe Bortehrungen, um felber Biegel und Ralt brennen gu tonnen. Um 14. Juli foll ber Bauplat für ben neuen Bions= tempel geweiht werben, worauf auch unberzüglich mit ber Arbeit an bem Bau begonnen werben wird. Um Seeufer foll gleichzeitig bie Errichtung eines großen Druderei-Gebaubes in Ungriff genommen werben, und ebenfo bie eines Gebaubes für bie Spigen= Fabritation, welche ber Wunder=Dot= tor gu Bion im größten Style gu betreiben beabfichtigt. Für bie Ginrich= tung biefer Induftrie hat ein Berr Stevenson, bem Dr. Dowie in einigen Wochen feine Schwefter zu freien beabfichtigt, in England eingehende Stu= bien gemacht, wo berfelbe auch geschulte Arbeitsträfte für diefen Induftriezweig angeworben hat. Sobald Dr. Dowie bie Gründung ber Stadt in Bang ge= bracht hat, wird er eine längere Er= holungsreife nach Europa antreten.

\* Der Rontrattorenbund wird morgen auf die Borichläge antworten, welche ihm bon ben gur Friedenstonfereng entfanbten Delegaten ber Gemertichaften gemacht worden find. Wie es heißt, will ber Bund nach wie por bebin= gungslos auf ber Auflösung bes Baugewerkschafts=Rathes bestehen, wobei er bon der Anficht ausgeht, daß ber Wiberstand ber ausgesperrten Gewert= schaftler ohnehin so gut wie gebrochen ift. In biefer Sinficht mogen die Unternehmer fich jeboch täuschen. Bon ben Mitgliebern ber berfchiebenen Gewert-Fällen - wie bei ben Maurern und ben Rimmerleuten - Taufenbe bie Stadt berlaffen und ausmarts Befchaf= tigung gefunden. Die bier gurudgeblie= benen Leute befinden fich entweber in Arbeit ober fteben fo feft gu ihren Führern, daß an ein Nachgeben ihrer= feits taum zu benten ift. Go lange aber ber Friede nicht hergeftellt ift, werben auch bie fortgegangenen Gewertichaft= ler nicht nach Chicago gurudtehren, und ohne genügende Arbeitsträfte ift es nicht möglich, Die Bauthätigfeit in ge-

hörigem Umfang zu betreiben. Die Thpographical Union No. 16 hat geftern für ben Unterftügungs= Fonds bes Baugewertschafts=Rathes meitere \$1000 aus ber Bereinstaffe be= willigt. Es wurde in ber Berfammlung berichtet, bag bie Befchaftsführung ber neuen Zeitung ("Chicago American"), herauszugeben beabsichtigt, burch Buficherung höherer Lohnraten, als bie Union fie borichreibt, ben anberen Beitungen viele ber tuchtigften Mit= alieber ihres technischen Berfonals abspenftig gemacht habe. Auch bas Rebattionspersonal bes neuen Blattes, auf ähnliche Beife gewonnen, wird fich großentheils aus bisherigen Mitar= beitern anderer Chicagoer Blatter re=

frutiren. Die Blumbers-Union nimmt beute Abend die Erwählung ihres Geschäfts= Agenten bor. Die Union ber Stuben= maler und Unftreicher hat biefe Bahl geftern beforgt. Diefelbe fiel auf I. D'Reefe, ba ber bisherige Gefchafts= agent, Gus. Sont, Die Wieberermah= lung abgelehnt hat.

\* \* Gin Berr Lindholm, ber als Silfs= lebrer ber Bolfswirthschaft an berChi= cagoer Universität angestellt ift, bat nach eingehendem Studium ber Wir= ren ber hiefigen Bau-Induftrie bie Ueberzeugung gewonnen, bag biefelben bon ben großen Bauunternehmer-Firmen gur Erreichung mehrerer berichie= bener 3mede heraufbefchworen worben feien. Man wolle nicht nur ben Baugewertschaftsrath sprengen, sonbern auch die Produzenten und Lieferanten bes Baumaterials gurgerabfehung ih= rer Preife gwingen, fowie bie fleineren Unternehmer aus bem Martte per= brangen.

Berfuchet und Ihr werbet Kaumen. ANA-KESIS, das weltberühmte heilmittel der hartnä-digften hamorthoiden spalle, von Dr. 8. 51-bee ertunden, dat die munderbaften Auren biele fignef-lichen Leidens bewirft und 20,000 danibare Men-fern, die es anivaniben, somme die bezagen. Mu-ker mit Gebrauchsanweizung werden auf Beclangen burch P. denstandter & vo. Br. 2416. New dork, frei berichiet. Zu hoben in allen renommirten Apo-thelen. dützt end vor Nachadmungen. Uchter barauf-da die Unterspricht und 8. Slieden, A. D., sie auf jeder Seite der Schalle befindet.

#### Wer wird's fein?

Um Dorabende der demofratischen Staats-Konvention.

Beim Ronteft handelt's fich um Ortfeifen, Drendorff, Alfculer und - Manor Sarrifon als "bart horfe".

Deutsche Unfichten über das demofratische County Cictet.

Der Bebenslauf ber einzelnen Randibaten.

Morgen tritt in Springfielb bie bemotratische Staats=Ronvention zu= fammen, ber unter Unberem bie Mufgabe obliegt, einen Ranbibaten für bas Gouverneurs-Umt zu nominiren. Auf wen biefe Babl fallen wirb, bermag foweit Riemand gu fagen. Die hiefi= gen Barteiführer treten befanntlich für bie Aufstellung bes berzeitigen Stabt= ichahmeifters Abam Ortfeifen ein, bef= fen Randibatur indeffen bei gahlreichen Bertretern ber Landbiftritte auf hefti= ge Opposition ftogt. Berfonlich hat man nichts gegen herrn Ortfeifen ein= gumenben, man fcatt und ehrt in ihm ben Gentleman "bom Scheitel bis gur Coble", boch meint man gleichzeitig, bag irgend ein Underer, als ein Braufürft, jum Bannertrager ber bemotra= tifchen Partei von Illinois erforen werben muffe, fofern man am Bahlta= ge erfolgreich fein wolle. In Diefem Sinne liegen fich wenigftens geftern bie bereits in Springfielb eingetroffenen Delegaten aus, und etliche berfelben, wie W. S. hinrichfen, M. F. Dunlap und Richter Thompfon meinten fogar, bag Niemand anbers als Mayor Sar= rifon nominirt werben würbe. Die Ronvention werbe ihn moralisch zwingen, ber Partei als Beerführer gu bie= nen, und Chicagos Burgermeifter würde fich schließlich auch nach einigem Sträuben willig zeigen, biefe Felb= herrn=Stelle zu übernehmen. Db bies thatfächlich ber Ausgang bes Ronteftes fein wird, bleibt borläufig abzumarten.

In ber Ronvention merben ingge= fammt 1204 Delegaten ju Gig unb Stimme berechtigt fein. Bon biefen finb 398 Delegaten für Ortfeifen inftruirt, 89 für Sam Alfculer, 46 für General Drenborff, 42 für Richter Worthing= ton, 38 für Charles R. Labb und 7 für 28m. R. Morrifon. 536 Delegaten find auf teinen befonderen Bewerber berpflichtet worben, und fie geben ba= her auch ben Musschlag. Bur Nomini= rung eines Gouberneurs-Ranbibaten find 603 Stimmen benöthigt.

Elmer 2 . Surft, bon Rod Jeland, wird gum zeitweiligen Borfiger, und John M. Rapp, ber Brafibent bes Staatsverbanbes bemofratischer Bei= tungsherausgeber, wird gum temporä= ren Gefretar erforen werben. 2113 Uffiftenten bes Letteren find C. M. Golben, bon Minont; Marichall Da= niel, bon McLeansboro; Lawrence B. Stringer, bon Lincoln und R. 3. Roach, von Chicago, in Ausficht ge= nommen morben

Er-Gouverneur Altgeld, Jofeph Martin und verschiedene andere Chica= goer Demofraten, bie nicht mit ber regularen Partei=Organifation identifi= girt find, befinden fich ebenfalls gur Beit in Springfielb, boch erflart ber Erftgenannte, bag er gu bem ausfcblieglichen 3med nach ber Staats= hauptstadt getommen fei, um mit pro= minenten Parteiführern in Begug auf bie nationale Plattform zu tonferiren. In ben lotalen Wahltampf merbe er, Altgeld, fich nicht weiter einmischen. Der Er-Gouverneur ift übrigens eben= falls ber Meinung, daß bie Staats= Ronvention ichlieglich ben Magor Sarrifon aufftellen werbe.

Die ftarte Berücksichtigung, welche bas beutsche Element auf bem bemo= tratifchen County=Tidet gefunden hat, wird bon beutschen Parteigenoffen ber= Schiebenartig tommentirt. Bahrend bie Einen ber Meinung find, daß die "iri= fche" "County-Maschine", nie und nim= mer ben "Dutchman" fo in ben Borber= grund geschoben hatte, wenn fie heute ichon ihres Sieges am Wahltage gang ficher gewesen, argumentiren bie Unberen, baß bie herren Bahan, Burte und Konforten fehr wohl wüßten, daß man ber Millionar Bearft bier biesmal ohne bie thattraftige Unterftugung ber Deutschen bon bornberein für eine "berlorene Sache" tampfte. Um bas volle beutsche Botum für Die Demokraten "berauszubringen", habe man bem County=Didet beshalb bie

ftarte beutsche Farbung gegeben. Daß die Bohmen, Bolen, Schweben und andere Rationalitäten mit biefem Borgeben ber Barteiführer fonberlich einberstanden find, ift nicht anzunehmen, bon ben Irlandern gang und gar nicht zu reben.

Mus bem Lebenslauf ber einzelnen Ranbibaten auf bem bemofratischen County=Tidet moge hier Folgenbes turg ermähnt werben:

Julius Goldgier, ber Ran: bibat für bas Umt bes Staatsanwal= tes, murbe im Jahre 1854 in Defter= reich geboren, tam gwölf Jahre fpater nach Amerita und ließ fich anno '72 hier in Chicago nieder, wofelbft er qu= erft im Apothefergeschäft thatig mar und fich bann bem Rechtsftubium qu= wandte. Er wurde im Jahre 1890 bon feinen bemofratischen Barteigenof= fen in ber 22. Marb gum Mitalieb bes Stadtraths erforen, bertrat bann mahrend eines Termins ben 6. Rongreg begirf und wurde 1899 und bei ber leb= ten Frubjahrsmahl bon Neuem gum Alberman gewählt.

20 m. G. Schlate, ber für bas Umt bes Urfunden-Registrators aufgestellt murbe, marb por 36 Nahren in Bennfplvanien geboren, tam aber icon in jungen Jahren nach Chicago. Er ber Setretar ber Ziegelbrenner= Bereinigung und hat die 26. Barb mehrere Jahre lang im Stabtrath

CASTORIA Für Säuglinge und Kinder. Sorie, Die ihr Immer Gekauft Habt

vertreten und ber Bürgerschaft manden werthvollen Dienft geleiftet.

Beter 3. D'Brien, Ranbibat für bas Umt bes Rreisgerichts=Clerts, befleibet gur Beit bie Stelle eines Buchhalters bei der "Gaffnen & Long Con-ftruction Co.". Er war brei Jahre lang ber Chef-Clert bes Weft Tomn= Affeffors.

John G. Traeger, ber bemo= fratische Randibat für bas Coroners= amt, wurde bor 42 Jahren hier in Chi= cago geboren. Er arbeitete zuerft auf ber Farm feines Baters und erlernte bann bas Grocerngeschäft. Geit brei Jahren betleibet Traeger bas Umt ei= nes Rollettors im Town Late.

Timothy C. Rhan, Ranbibat für die Revifionsbehörde, ift ein 3r= länder bon Beburt, tam aber ichon in jungen Jahren nach Chicago. Bon Saufe aus Schreiner, hat Rhan fich bon Stufe gu Stufe emporgearbeitet und ift gur Beit Genior=Mitglied ber Grundeigenthums-Firma Rhan & Walfh. In ben Jahren 1891, 1893 und 1897 war Rhan Beft Town-Uffe=

henry Studart, Ranbibat für bie Uffefforsbehörbe, murbe Unno 1854 in Rem Port geboren, boch überfiebelten feine Eltern icon turg barauf nach Chicago. Er ift ein prominenter Gi= fenwaaren = Sanbler, war zweimal Alberman und wurde wieberholt gum Southtown-Rollettor gewählt.

Martin M. Griblen ift ber Randibat für bas Umt bes Nachlaffen= schaftsrichters. Er murbe 1863 in Deilmautee geboren, wohnt aber ichon feit 1872 in Evanfton, mofelbft er auch bie Northweftern-Universität absolvirte.

Lawrence M. Doung, Ranbi= bat für bas Superiorgericht, ift ein Rentudier bon Geburt, grabuirte auf ber Brinceton-Uniperfitat und bat fei= her hier die Rechtspragis ausgeübt. Er ift ber Prafibent bes "Wafhington Part Club"

Berael Comen, Ranbibat für bas Superiorgericht, wurde in Soufton, Teras, geboren, ftubirte langere Beit in Deutschland und liek fich bann als Unmalt in Chicago nieber. Gin politisches Umt hat er bisber nicht betleibet.

Ebw. B. Tolman, Ranbibat für bas Superiorgericht, murbe bor 42 Jahren, als Cohn eines Miffionars, in Indien geboren und tam anfangs ber 60er Jahre nach Chicago. Er machte als Major bes 1. Milig=Regiments ben Rrieg gegen Spanien mit.

George C. Waterman, Randibat für bas Amt bes County= Bermeffers, hat biefen Poften ichon im Jahre 1892 befleibet.

Beter Riolbaffa, Ranbibat für die Uffefforsbehörde, murbe in Breu-Bifch=Polen geboren, tam aber fcon als Rind nach Umerita. Er ift gur Beit ber Beft Town-Spervifor, war früher Stadtichagmeifter und hat mehrfach auch bie 16. Barb im Stadtrath ber=

Bon ben Ranbidaten für County= rath ift Rollin B. Organ, Gefretar ber Stodnarbs-Befellichaft. 3afob Thielen betreibt ein Grocern-Gefchaft an ber Rufh Str., Daly ift ein Bertreter ber organifirten Arbeitervereine unb Brafibent ber Steamfitters-Union; Irrmann Zigarren-Fabrifant an ber Mabison Str. ; Hulsmann ein betann= ter Deutscher an ber Nordweftfeite . Be= figer eines ausgebehnten Fruchtge= fchafts; Flanagan Mitinhaber ber Firma Flanagan & Bibenweg, Buntglasfabritanten; Ratinger ift Fabritant und wohnt in ber 19. Warb; Czafalla ein Bole ber 16. Ward; Folen, Suf= schmied bon ber 9. Warb, und Debalta ift ein bohmifcher Architett bon Beruf.

Parifer Anostellung.
Die amerikanische Abtheilung der Bariser Ausstelsung wird ein offenes Buch sein, beffen Lebren dom geichiat geleitetem Benühen, unermiblicher Energie und glücklichem Bolldeingen den Iedermann eines jeden Alters geleien werden fonnen. Tas Keglezungsgedaube der Vereinigten Staaten ist nabezu terziggestellt, und feine Mube wurde gespart, es der Kepräsentation unierer Kation würdig zu machen. Dieselde anwertsanische Ausdouer, Küdrigkeit und unsermiblich: Eines derühulte Ausdouer, Küdrigkeit und unsermiblich: Ginergie war es, durch die Hoskeiters Masgenditters, dies derühulte Despehste. Deitimittel, zuserft dergestellt wurde. Seit jener Zeit wer es singlich aus ersillen wiede. Seit jener Zeit wer fünftig Aahren wat der Veders und Bertwohung. Berdaungsklörung, Galkvergissung, Masaria, Fieber und folten Fieber, Leber und Rietenleiden, auch wird es reichholtiges rohes Blut bereiten. Es int en ausgezichnetes Beledungswittel site des Allgemeinbefinden und ein Regulirungsmittel für des Allgemeinbefinden und ein Regulirungsmittel für der Datum, wei allen Apoldeken zu haben. Man lasse inden Esten. Was leinen Sen under ihre des eines Benip Gutes" zu nehe men. Es dat nicht seichgleichen. Parifer Anoftellung.

### Etragenbahn-Entgleifung.

In Evanfton ift geftern, an ber Rreugung bon Chicago Abenue und Mabifon Strafe, ein mit Fahrgaften bicht besetzter Waggon ber elettrischen Stragenbahn entgleift, und vier 3n= faffen beffelben find babei mehr ober minder fcmer verlett worben. Die Ramen und Abreffen ber berlegten Berfonen folgen: Frau Applequift unb Frau Bodins, beibe Nr. 1716 Afbland Abe. wohnhaft; S. Engerson, Nr. 628 Grove Str.; Balter Schalt, 4 Jahre alt, Sohnchen bes Nr. 5022 2B. Gu= perior Strafe wohnhaften G. F. Schalt. - Der Unfall foll auf ben fclechten Buftanb ber Geleife gurud= guführen fein, ber in letter Beit auf ber Strede ber Bahn icon wieberholt Ent= gleifungen berurfacht hat.

#### Rurg und Rett.

\* Die Feuerwehr murbe geftern gegen Tagesanbruch burch einen Marm nach bem Birginia = Sotel gerufen. Es ftellte fich aber heraus, bag ber garm ein blinder war. Die Apothete, welche fich in bem Sotelgebaube befinbet, wurde nämlich ausgeschwefelt. Die Dampfe, welche fich babei entwidelten, bargen feine Feuersgefahr.

\* Mis ein fühner Neuerer hat fich ber Methobiften-Pfarrer Chielbs in bem Bororte Cupler erwiefen. Derfelbe hat es nämlich burch einbringliche Ermahnungen erreicht, bag bie Damen feiner Gemeinbe nunmehr mabrend ber Anbacht ben Sut nicht auf bem Ropfe behalten.

Tragidio Chartt Hetelore

# J.CLutz&G.

## Sager-Verminderungs-Preise ... für Dienstag ...

Coverla Unf. 1800 Pards befte ert Tuch=Refter-alle Farben, 8c werth 15c, bie Parb . . .

Saleen . 1500 Darbs 18c=Qualität gestreiftes Cateen, Die 2b. . . . . . . . . . . . . 6c

Calicos. 200 Stude gute Qualitat belle und buntle Calicoshübiche neue Mufter und Farben, 310 für diefen Bertauf, die Dd. . . 320

Mosquilo-Mehgeng. 350 Stude mosquito: Retting in allen Farben -

Percales. 120 Stude Double Fold iche Mufter - buntie und mittlere 50

fenfler Rouleang. 50 Tut. volle Tenfter = Rouleaux-auf guten Sprung: feber = Rollers - fertig jum auf= 61c hangen, mth. 121c bis 15c, jebe .

Kleider-Rocke. 250 Damens und gemacht von geblumtem Mohair - mit guter Qual. Percaline gefüttert - volle guter Luat. percutin gened-gut 89c werth \$1.50 - 3u . . . .

Shirl-Waills. 45 Dut. gebilgelte Bercale Shirtwaifts für Damen und Madden, in allen Fars ben und Größen, werth Goc und 39c

Seidene Capes. 150 elegante feibene Damen: Capes - hubich befest mit Band, Fran= jen, Spigen u. Bet, wth. v. 4.98

Aingham. 1200 Pos. feine Kleibers Wrappers. 400 extra Dual. Bercate Tuch, in Reftern, werth bis 25c, 4c wacht in ben neuesten Styles — hubich besetzt mit Robelty Braid und Ruffles über ben Schultern-volle Sweep-Rors fet Gürtel-Futter — perfett paffend — duntle, helle und mittlere Farben — alle Größen-werth \$1.65, fo lange 98c fie porhalten . . . . .

Jakels. 200 Damen= und Mädchen= Sadets, gemacht v. feinem Genert und Benetian Cloth, burchweg mit Atlas gefüttert - alle Farben werth \$5.00 und \$6.00. So 2.50 lange fie vorhalten

Knaben Sille. 50 Dut. weiße Sailor-Sute für Anaben . . 10c

Männer-Semden. 75 Dukend hemden mit fanch feib. Front, 48¢ 

29c

oc

Leinen Bujen und Batent

halsband, with. 39c, gu .

Befte beutiche Gier-Rubeln,

Unfer 19c Beaberrn 13c Raffee, das Pfund . Beftes Wajch Coba - 5 Pfb. 2c Fanch getrodnete Beaches -9c bas Pfund . . . . . Uneeba Biscuit, 32c bas Badet . . Gelbes oder weißes Corn Deal, 5c 5¢ Bidles - Das Dugend . . Francy Wisconfin Greamerh 17c Butter - bas Mfund . Swift & Co.'s Winchester Echin: 7c ten, das Pfund

Deutscher Friedhof.
Deutscher Friedhof.
Eröfter und schönfter Friedhof in ober nabe Chicago, nur 8! Meilen bom Court house gelegen, Ede Grand und 76. Abe., an der C. M. L. St. M. Elsenbahn.—Lotten berkauft auf Mhadlungen. Schreibt wegen tluskrieften Abgablungen. Chicago Office, 100 Bafhington Cir.

#### Todes.Anzeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, ungift Ambos
im After bon 75 gabren am Samftag Abend um 8
libr ienfr enlichtafen in. Beerdigung findet ftatt am Mittwoch, ben 27. Juni, Nittags 12 Ubr 30 Minnsten, bom Trauerbaile, 140 Teybon Str., mit Aufschen vach Union Riege bei Rorwood Park. Um filse Theilnahme bitten bie betrübten generbliebenen:

Denrietta Ambos, Gattin. Deutas Pabit und deurh, Sobne. Deutas Pabit und Pastina Edmitt, Lizie Schmeizie und Mary Wilmann, Tochter.

nebft Somiegerjohnen, Comiegertochter

Todes.Angeige. und Befannten Die traurige Radrict, George Weis

on 66 Jahren nach furgem ift. Beerdigung

Barbara Geis, Gottin. Glifabeth Reis, Maria, Garth, Barbara Bohl und Therefa Manberigelb, Todter. George Geis, Cohn.

#### Todesallnzeige.

Freunden und Befannten bie trautige Radrict, Frang Concider

im Alter bon 46 Jahren felig im herrn entschlafen ift. Die Beredigung findet fatt am Mittvoch, ben 27. Juni: um balb 2 libr Rachmittag, bem Tauer-hause: 294 Richalvt Etr., noch ber Et. Richaels kirche und von da nach dem Et. Bonifazius-Gottes-adre. ilm fille Theilnahme bisten die trauernden hint:rblicbenen:

Giffabeth Schneider, Gattin. Gerhard, Begina, Ratie, Marh und Christiner; nebft Bermanbten und Briannten und Briannten.

#### Lodes-Anzeige.

Freunden und Befannten bie traurige Radricht, bab unfere liebe Tochter und Schwefter Louifa

im After bon 27 Jahren, 2 Konaten und 14 Tagen am Sonntag, ben 24. Juni, Abends 10 Uhr, farft im heren entschaffen ift. Die Beerbigung findet fatt am Dienflag, ben 23 Juni, balb ein Uhr Radm, vom Trauerbaufe, 890 B. 21. Str., nach ber St. Mathias Kirche und von ba nach bem Concordia Gottesader. Um fille Thellnadme bitten die trauernsben hinterbliebenen:

Rarl Roloff, Bater. Cophie Moloff, Mutter. Delmuth Moloff, Bruber.

#### Tobes Mujeige.

Freunden und Befannten Die traurige Radricht, ab unfere geliebte Mutter und Großmutter Therefa Roftuba n Alter von 70 Jahren, 10 Monaten und 9 Tager lig im herrn entichlafen ift. Die Beerbigung fin-er ftatt am Dienftag, ben 26. Juni, nach bem bob, nichen Rational - Friedhof, wum Babaih De-ot und. Um fille Theilnahme bitten bie trauernber interbliebenen:

Charles und Annic Aoftuba, Linder. John und Charles Stangel, Schwie gerföhne Jofie Aoftuba, Schwiegertocher. Phillipina und Paslina, Enfeinnen.

Endes-Unzeige. Freunden und Befannten bie tranrige Radricht, Charles Comibt,

am 24. Juni geftorben ift. Beerdigung findet ftatt bom Alexiance Solpital am Dienftag, ben 26. Juni, Radmittaged 2 libr. Ilm fille Theilnahme bitten bie betrübten hinterbliebenen: Mare Somidt, Gattin, Charlie, Frant, Adolph und Fred Chuide, Schue, Jda Camide, Minnie Comide, und Liggie Comide, Cowiegeriöchter

Zobes.Minjeige. Freunden und Befannten bie traurige Rachricht bag mein geliebter Gatte und unfer Bater

Denry Edlau,
im Alter bon 71 Jahren und 4 Monaten fanft entichigin ift. Die Berbigung findet fatt am Dienkag Radmitteg um 2 Uhr, bon Trauerbaufe, 357
Dapton Str., nad Graceland. Die trauernden him-Paulina Echlau, Gattin, biobert, Maymund, Benjamin und Benjamin, Cohne, Mathibe und Batte, Tochter.

Zobes-Angeige. Rem Chicago Loge Ro. 506, 3. D. D. 3 Den Beamten und Brubern obiger Loge gur Rachicht, bag Bruber

achorben ift. Die Brüber find hiermit erfunt, Dien-fing, ben B. Juni, Radmitlagt I Ubr, in ber halle zu ericheinen, um dem verftorbenen Bruber bigelehte Ehre zu erweisen.

Sannab Dabms, geb. Gdarbt, und Sohn von inand und Emilly Dabms, von Balarine, 3M., m Alter von 32 Jahren geftorben. Beervigung fing 1 Ubr Rachmittags, vom Trancerbaufe, 736 Afhland Ave., nach Forreft Some.

#### Dantfagung.

Berwandten, Freunden und Befannten für die freundliche Petheligung an dem Begradnitz meines Gatten und unieres Baters und besonders der Angellebes Derne Guntad Schmitt, fowie den Gerten von Beter Hands Preuerei, ebenfells für die jahreiche Binmenspende, besonders Deren Batter Schmidt fit die roftvollen Quert jagen wie biermitt unferen berzlichsten Tank.

Mary Rieger, Gattin, nebft Rinbern.

Danffagung. Allen Freunden und Befannten filt bie Bethei-ligung an bem Begrabnig meines geliebten Gatten Moolph Behnte

insbesondere den Beamten und Mitgliedern des Brids-mater Aranten-Unterftügungs-Bereins von Chicago soge ich hiermit meinen tiefgefühlten Dank. Johanna Behnte, Gattin.

## The Washington Park Club Races,

meiter Zag - 6 Rennen 6 anfangend puntt 2:30 Rachm. (Regen ober Connenschein.)
Eintritt einschließlich Sig im Grand Stand.

Südfeites Sochhabrailes Sochbahnguge, verbunben mit allen Sochs über die Schleife, alle 3 Minuten. bahrlinien über die Schleife, alle 3 Minuten. **Gableite hochdahn: Erpref: Jäge** Bertaffen be Schleife au Congret Str. und bal rur an an 22 und 31. Str., erreichen die 61. Str.

20 Minuten. Rabel: und clettrifche Linien.
State Str. und Cottage Grove Abe. Rabellinien baben Berbindung mit allen Sibfeite Crofe-Town Linien und fabren direft bis jum Gingang, Calumet Gieftrifche Strafenbahnwagen nach South Park Abe. und i3. Strafe.

Illinois Bentral - Gifenbahn.

Dittelle Bellital = Etlekulnik.

Trebets und Vofalizige.

Dieselben ichren bon Annbolph Str. ab wie solgt\*
(12:45, 61:40, 61:05, al:10, 61:20, cl:25, al:31,
61:40, cl:45, 52:00, c2:05, 2:20, c2:25, 52:40,
Unmertung: a zeigt durchfahrende Expresgulige an, die nicht siblich von Ban Buren Str. balten; b Express, mit Schleife: Arrbividung Transfer un 60.
Citake. baltend nur an Ban Buren, hode Bart und Conth Bart; e vofal, an allen Stationen hatend, mit Schleife: Berbindung Transfer an 60. Str.; Barlormagen befinden sich and ben durchfahrenden Expressügen.

#### Grosses Piknik, Sountag, 1. Juli 1900.

Niles-Hotel-Grove. 9999 Milwaukee Ave Station : Norwood Parf, Ch. Rorth Weftern R. R. Omnibus am Bahnhof. Dermann Rirchhoff.

Großes Bastet: Bifnit, WELCOME FRAUEN - VEREIN

#### im Gxelftor Park, Ede Irbing Bart Boulebarb und Elfton Abe, am Donner ftag, ben 28. Juni, Eintritt 10e per Berfon. Für Unterhaltung jeber Art ist bestens geforgt

Sellene gelegenheit. Gin burdaus tüchtiger und guberläffiger Mann als Manager einer Brauerei-Agentur n großer Stadt verlangt. Mann, der mit \$5-10,000 in guffitnirtim Ronzern fich betheiligen will, bebor-ugt. Referenzen, die auch die genaueste Unterfuchung ulasten. Aur tüchige, erfabrene Wänner brauchen

gutaffen. Rur tuchtige, erfahrene Ranner brauchen Borgufprechen, Abr.: R. 659 Abendpoft. Theater-Vorstellung Jele Cheufet not henning Madmittag, in ... SPONDLYS GARTEN... Rord Clart Str., 1 Blod nörblich vom Werris Mbeel

Rene Gefellicaft jebe Bode. in2, tglåfon, Ime

### Gde Diverfey, Clarf und Evanfton Wire KONZERT Jeben Abend und Sonntag Nachmittag

EMIL CASCH. Mals und Sobfen vom beften und die Reisterschaft des Gier-brauers daben fich dereinigt in Erzengung von Padif's Celect. les dier ift dell wie das imvor-hilfenet, ift ihm aber an Site

Frl. A. Richtop, 1632 Safin St., unde 28. 48. Cd., Pril. A. Richtop, groing Bart. Jamentaneiderte. Modische, solibe und hubice Arbeit. Billige Arabe. Din., ims

#### Bergnügungs:Begweifer.

Stubebater 8 .- Mubers Oper "Gra Diabolo". Bowers.-Beichloffen.
Eranb Opera houfe.-Beichloffen.
Me Biders.-Learts are Trumps".
Great Rortbern.-, The Dary Farm".
Dearborn.-, The Burgomafter."
Oth mard . Garten.- Allabenblich Rongerte
wom Bunges Orchefter und einer ungarifden

Rapelle. en 3 i"-Rongerte jeden Abend und Conntag Radmittag. Cun n b fi be Bart. - Soplins' Baubebille: Be- fellicaft.

#### In der auftralifden Bufte.

Gine äußerft gefahrvolle Reife hatte eine Gefellschaft von Goldgrabern bin= ter fich, Die Anfang April im bochften Mage erschöpft, abgemagert gu Stelet= ten, in Gubauftralien anlangte. Reun Monate hatte bie Reife gebauert, unb zwei Menschenleben waren babei zu Grunde gegangen. Anfang Juni b. 3. brach die Expedition, die außer beren Leiter, Ramens Sill, aus vier Gold= grabern und einem afghanischen Rameeltreiber beftanb, bon Coolgardie (Weftauftralien) auf. Ihr 3wed war in erfter Linie Erforschung bes noch faft bollig unbefannten Innern ber Rolonie nach neuen Golbfelbern: fo= bann follte fich Sill mit feinen Gefähr= ten ben Bergzügen füblich bon bem im Bentrum bes Erbtheils belegenen Uma= beus-See gumenben und bie geologi= fchen Berhältniffe ber Barburton= unb Barrom-Sügelfetten festauftellen fuchen. Tropbem Sill und feine Begleiter be= mabrte Bufchmanner waren, berirrten fie fich balb und zogen nun freuz und quer burch jene furchtbare "Große Bittoria=Büfte", bie fich zwischen bem 120. und 130. Längengrabe ausbehnt. Der fandig=thonige Boben bon rother Farbe ist zum Theil mit Didichten bon Stadelpflangen, Gutalppten und Ata= gien bebedt, obe Dunenreihen, weitgebehnte Spiniferflächen und folieflich Die table, troftlofe Buftenfläche! 2118 bie Borrathe gu Enbe gingen, beichloß man, gurudgutehren, aber bie Bufte hielt ihre Opfer fest und führte fie immer im Rreife umber. Endlich ftiefen bie Berirrten auf einen Stamm Eingeborener. Raum hatten bie Beifen ein Lager errichtet, fo flog ber Speer aus ficherem Berfted und tobtete einen ber Weißen. Balb erlagen auch bie Thiere ben unglaublichen Stra= pagen; ber afghanische Rameeltreiber wurde bor Durft wahnfinnig und fturgte fich, nach Blut lechgenb, auf Sill, ber ihn mit einem Schuß gu Boben ftredte. Die Rleiber maren länaft gu Lumpen geworben; als Nahrung mußte Mues bienen, mas nur getaut und berschlungen werben fonnte. Enb= lich, nach 274 Tagen, erreichten bie gu Tobe Erschöpften Dobnabatta, ben Endpuntt ber fübauftralischen Nord= bahn - fie maren gerettet.

#### Bienen im Calou.

Man fchreibt ber "Frantf. 3tg.": Oberft Baben-Bowell, ber gabe Bertheibiger von Mafeting, hat gewiß auch bie Sympathie manches beutschen Lefers, und fo barf ich wohl erzählen, baß er in ben fieben Monaten feiner Belagerung manchmal an feine alte Mutter bachte und an bie Bienen in ihrem Salon; benen hatte er gewiß lieber wieber zugeschaut, als ben Boeren braugen. Bienen im Salon? Warum nicht? Sie haben allerlei Bor= r Babageien und Schokhund chen, sie find gefünder, ruhiger und ebenfo unterhaltend. Und wenn man | Rhan mar ber Schnellere; er erreichte bie fie aufrieben laft, flechen fie nicht, mas Salons nicht immer fagen läßt. Aber bie Bienen, die Frau Baden=Powell vor breifig Jahren bon Gir Benjamin Brobie gefchentt betam, und feitbem in | Auffahrt erreicht hatte. Er fturgte in ihrem Salon ihr Wefen treiben läßt, fonnen ihre fonftigen Gafte überhaupt nicht ftechen ober ängstigen. Sie haben eine Wand bes Zimmers für fich, ihre Rorbe find aus feinstem Stroh gefloch= ten und stehen auf tunstboll verzierten Unterfäten, alle Deffnungen aber find burch Glas fo verschloffen, bag man ben Bienen bei ihrer Arbeit fehr hubsch gufeben tann, mabrend fie felber nicht ins Zimmer tonnen. Mus jebem Stod aber führt ein Rohr wie ein Gaslei= tungs= ober Ofenrohr in ein anderes Rohr, bas ins Freie zu Blumen und Rlee ben Beg bietet. Go fühlten fich bie Bienen im Galon-Gefängniß bebeutend wohler, als ihr alter Freund

### Das brennende Deer von Bafu.

Unter Diesem Titel schreibt ber "Prometheus": Wenn man nach Gub= often aus bem Safen von Batu binaus= fährt, so tommt man nach einstündiger Kahrt bei ben Naphtha=Bohrthurmen bes Tatarenborfes Bibi Eibat porbei und wird bon bem Bootsführer auf eine Anzahl von Puntten aufmerkfam gemacht an benen sich bas Mehrwaffer beständig in wallender und wirbelnder Bewegung befindet. Es find Quellen bon Naturgas, wie man fie früher am Ufer gur Speifung ber parfifchen Altarfeuer, heute in chemifchen Fabris fen gur Deftillation bes Roh-Raphtha und zum Raltbrennen benutt. Um Abend entzündet ber Schiffer mit einem naphthagetränkten Wergballen bie Quellengase; eine hohe gelbe Flamme hufcht bann über weite Wafferflächen, fich balb erweiternb und balb gufammenfchwinbenb. Darüber hinwegglei= tenbe Dampfer löschen bie Flammen gewöhnlich wieder, so baß diese "ewigen Feuer" heute bort nur noch in ben Fabriken glühen. Im Parfentempel wird das "ewige Feuer" baselbst nur noch auf Wunsch neugieriger Reisenben gegen ein fleines Gintrittsgelb entgun= bet; er hat, ba an ber Stätte bas Raturgas berfiegt ift, mit einer Buleitung berfeben werben muffen. Die= jenigen, welche in ihrer Wohnung mit Bas tochen, pflegen fich biefe Steuer nicht mehr aufzulegen. Sie transit gloria mundi! tann man auch hier fagen, benn bie Parfentempel mit ben ewigen Feuern bildeten noch bor huns Jahren eine große Sebens-

#### Lofalbericht.

Der Rabler Wilfon S. Coolen, bon

Nr. 954 54. Court, war geftern Bor-

mittag auf einer Spazierfahrt nach bem

Stint wie der Bind.

Garfielb Bart begriffen. Bor bem Bigarrenlaben an Salfteb und 2B. 55. Str., machte er Salt. Während er fich brinnen mit Raucherproviant berfah, machte fich ein Frember braugen an fei= nem Fahrrabe ju schaffen. Ghe sich's Coolen noch recht besah, saß ber Unbe= tannte schon im Sattel und faufte ba= bon. Der Befiger bes Stahlroffes fturmte bem Spigbuben fo schnell er bermochte, ju Fuße nach. Bu feiner Freude tam ein leeres Automobil ba= her. Nach eiliger Berftanbigung mit bem Rutscher faß Coolen in bem pferbe= lofen Wagen, welcher babonftob, bag bie Gummiraber bampften. "Saltet ben Dieb; er fitt auf meinem 3mei= rab"! rief ber Bestohlene brei Rablern gu, welche foeben an bem Spigbuben borbeigefauft maren. Die Drei menbe= ten ihre Röglein und betheiligten fich an ber Berfolgung. Der Rerl tonnte aber fahren, wie ein preisgefronter Wettrabler. Un Garfielb und 21fh= land Abenue war ber Schlagbaum heruntergelaffen; ein Frachtzug paffirte foeben bie Rreugung. Die Berfolger jubilirten. Jest fonnte er ihnen nicht Doch gefehlt. Der Bauentwischen. ner warf, abspringend, bas Stahlroß gur Geite, erflomm im Ru bas Tritt= brett eines bergitterten Biehmagens, hielt fich bafelbft trampfhaft feft und - enttam. Coolen mar froh, wieber in ben Befit feines Rabels gelangt gu fein.

#### Im fdonen Eununfide=Bart.

Die Berren Colbin und Erby, Bervalter bes Sunnyside-Parts, hatten ge= ftern Abend bie Bertreter ber Breffe gu Gaft gelaben, um benfelben einmal ei= nen Blid aus ber Bogel=Berfpettibe über Chicagos ichonften Commerplat Bu gewähren. In einem ber elegante= ften Speisezimmer bes Rlubhauses, bon beffen Erterfenfter aus man einen bub= schen Ueberblick über bie feenhaft be= leuchteten Unlagen genießt, wurde gu= erft tonftatirt, bag Rellermeifter und Rüchenchef in Sunnysibe-Park ihre Sache gang borguglich berfteben, und bann unternahm man unter Führung bes liebenswürdigen "Preß=Ugenten" Bood einen Rundgang burch ben Bart, ber auch geftern wiederum bon Taufen= ben bon Ausflüglern befucht war. Die herrliche Miltarmufit, bie intereffante Baudeville-Borftellung im Hopting'= fchen Commertheater, fowie die gahlreis chen fonftigen Gebenswürdigfeiten bieten ben Gaften eine reiche Fulle bon Unterhaltung aller Urt, wozu bann noch fommt, daß ber Bart als folcher bon feinem anberen Commer-Refort ber Metropole erreicht, gefdweise benn übertroffen werben fann.

Daß "Colonel" B. S. Reebe fich ge= ftern Abend ber Zeitungsmenschen in besonbers freundlicher Beise annahm, foll nicht unerwähnt bleiben.

#### Bollte den Freund retten.

Thomas Rhan und R. G. Johnson. zwei mit einander befreundete junge Männer, beeilten fich geftern Nachmit= tag, um noch schnell über bie Rufh Str.=Brude au gelangen, ehe biefelbe für einen Dampfer geöffnet murbe. andere Auffahrt. sich bon den sonstigen Bewohnern des bicht auf den Fersen geblieben mar, meinte ben Sprung noch wagen zu bur= fe, tropbem bie außere Rante ber Brude soeben bas entgegengesette Enbe ber die Fluthen des Flusses. Als Ryan fah, daß fein Freund dem Tobe burch Ertrinken preisgegeben mar, fturgte er fich hinab in bas naffe Glemnt. Reiner ber Beiben war bes Schwimmens fun= big. Gin Berftarbeiter fam ihnen gu Hilfe. Er warf Johnson einen Lebens= rettungsgürtel zu und fprang ins Baf= fer, um Rhan zu retten. Das gelang ihm auch mit unfäglicher Mühe. John= fon aber ertrant. Seine Leiche murbe fpater geborgen und in Rolftons Be= stattungsgeschäft eingeliefert. Der Berunglückte war bei ber Rorthern Transportation Co. als Auffeber ihres Dods, an Michigan und St. Clair Straße, angestellt gemesen.

#### St. Ignatius-Rolleg.

Das St. Ignatius = Rolleg, bie be= rühmte Schule, welche ber Jesuiten= Orben an ber 2B. 12. Str., nahe Man Straße, unterhält, wird die Schluß= feier bes Schuljahres am Mittwoch in ber Bentral-Mufithalle beranftalten. Die Aufnahme=Brufungen für bas nächste Schuljahr werben am 23. und am 31. August ftattfinden. Anmelbun= gen werben bom 15. Auguft bis gum 4. Serptember entgegengenommen.

#### Für den deutschen Unterricht.

Die bom turnerischen Begirts-Musfcuß für geiftige Beftrebungen einberufene Berfammlung bon Bertretern beutscher Bereine finbet heute, Montag Abend, in der Händel = Halle, Ro. 40 Randolph Str., flatt. Es foll bekannt= lich in diefer Berfammlung über Dag= regeln berathschlagt werben, um bie Beibehaltung bes beutschen Sprach= und Turn-Unterichtes in ben öffentlichen Schulen zu fichern.

\* Professor Moore, Borfieher ber Wetterwarte in ber Bunbeshauptftabt, gab heute eine längere Erklärung ab, in welcher er die ungemuthliche Witterung, welche hier mahrend ber letten Boche anhielt, auf die falten Luftströmungen gurudführt, bie nicht nur in Chicago, fonbern fogar auch in allen, in ber Rabe bes Miffiffippi befindlichen Thatgegenden, wie auch in den nordwestli= den Seeregionen, geherrscht hatten. Der schmale Bafferftreifen bes Drainagefanals tonne ebenso wenig wie ein größerer Flug einen Klimawechfel hes-

#### Blauer Montag.

Die Nachwehen des Sabbaths im Polizeigericht.

Rächtlichen Rubeftorern wird bas Sandwert gelegt.

Schwarze "Sonnenbruder".

In ben hehren Sallen, wo Rabi Rer= ften ber heilgen Juftitia bient, machten sich die Nachwehen des Sonntags bemertbar. Das marme Better und ber prächtige Sonnenichein hatten geftern gablreiche burftige Geelen bagu berlei= tet, ben "Tag bes herrn" burch allerlei Allotria zu entheiligen. Als die fröhli= chen Zecher heute bon unfreundlichen Gerichtsbienern bor bie Schranten bes Gerichtes geschoben murben, mochte wohl Mancher mit bem Dichter benten: Seute muß ich bafür leiben, Daß ich geftern gludlich mar.

Der Richter ließ in ben meiften Fal-Ien Milbe malten, nur in einem eingi= gen fah er fich beranlaßt, ein Erempel gu ftatuiren.

Thomas Corbet, ber in bem Gebau= be No. 41 Pearl Str. ein Logirhaus niebrigfter Gorte betreibt, murbe nebft seinen Miethern August Schlit und Names D'Learn von ben Nachbarn beschulbigt, ihre Nachtrube zu flören. In ber vorigen Racht insgenirte bas lus berliche Rleeblatt wegen einer Ranne Bier einen Fauftfampf. Bei ber vier= gehnten Runde murben bie Drei bon einem Baider Joe Riplens aufge= griffen und hinter schwedische Barbinen gebracht. Gie werden im Arbeits= haus anfländiges Betragen lernen müffen.

Bier "olle Theerjaden", Die auf einem Bergnügungsbampfer beschäftigt find, wurden geftern auf einige Stun= ben fortgelaffen und mußten nichts. Befferes zu beginnen, als in ber Rabe ber Landungsftelle "ein Achtel aufzule= gen." Als bas Fagden und bie Ta= schen leer waren, tam es zu einer regel= rechten holzerei, bei ber bas Fag und mehrere Glafer als Waffen bienten. Gin Blaurod nahm bie raufluftigen Seebaren ins Schlepptau und lootfle fie nach einer Belle. Der Rabi ichentte ihnen die Freiheit unter ber Bedingung. baß fie unbergüglich bas feste Land mit bem schwantenden Schiffsboden ber=

Bier Bolltopfe, Die ihre Benaten un= ter ber Clart Str. Brude aufge= fclagen und biefe Gegenb unficher ge= macht hatten, murben gegen bas Ber= fprechen, ihr Lager abzubrechen, aus ber haft entlaffen. Die "Sonnenbrus ber" schienen sich in ben reinlichen Bellen wohlgefühlt zu haben, benn fie tehrten, als man fie geben bieg, nach bem Berließ gurud, wurden jeboch mit freundlichen Rippenftößen abgewiesen.

Gin nettes Früchtchen fcheint ber neunjährige 28. M. Cummings zu fein. Er lodte Frau Julia Malqueen, bie in bem Hause No. 311 Sebgwid Str. einen Budermagren=Laben be= treibt, unter einem Bormanbe ins Freie und plünberte barauf bie Raffe aus. Er wird fich im Jugendgericht zu perantmorten haben.

\* Un ber Rreugung von Redgie Abe. und Montrose Boulevard wurde ge= ftern ein breijähriges Gohnchen bes rabee Str Saufirers Antonio Salvatore. Gault Court, von bem Pferbe beffelben burch einen Suftritt tobtlich verlett. Salvatore war abgeftiegen, um mit einem Befannten zu fprechen, und hatte ben Rleinen, welchen er auf die Fahrt mitgenommen, bom Wagen gehoben. Bahrend er bann bes Anaben nicht Acht hatte, trippelte biefer zu bem

#### Brieffaften.

Die Rechtsfragen beantwortet ber Rechtsanwalt 3 ens L. Chriften fen, 502 Fort Dearborn Gebaube, Chicago.

Fr au h. — Rein; eine berartige brutale Be-bandlung brancht eine Frau fich von ihrem Gatten unter feinen Umftanden gefallen zu lassen. Sie tann auf Schelbung ber Ehr stagen, und bas Bericht würde ibr auch die Rinder zusprechen, ben Mann abet un-beisen, einen angemessen betrag seines Berblen-ftes zur Beftreitung des Unterhalts der Familie beis aufteuern.

#### Beirathe-Lizenfen.

Folgende Beiraths. Ligenfen murben in ber Office tes County. Elerfs ausgestellt:

des County-Tierfs ausgestellt:
George Rold, Minnie Tribban, 29, 18.
Joseph Hraina, Mary Horajdobsky, 27, 22.
John Kada, Julia Belahlaw, 25, 19.
Carl E. Flodd, Geneview E. Waite, 23, 23.
Frank Underson, Januis Ayman, 27, 21.
William K. Bedord, Chier Mieudean, 26, 21.
William Kertl, Ida Pehm, 28, 21, 28.
Thomas A. McKenna, Kittie Food, 28, 23.
Francelo D. Lallo, Marlo G. Perrone, 27, 29, 29
Rels O. Horsburg, Tillie Olion, 25, 39.
Nichard L. Laurence, Allice F. Hogel, 28, 19.
Charles F. Scham, Annie Floyd, 27, 27, 26.
Charles F. Scham, Annie Floyd, 27, 27, 26.
Trank Cullerton, Emma Bede, 22, 20.
Chuard McKamara, Anna Te Caneb, 24, 20.
Chuard McKamara, Anna Te Caneb, 24, 20.
Emiliam Prendergaft, Delia Fab, 28, 20. Billiam Brenbergaft, Delia Fab, 28, 20.

#### Sheidungeflagen

#### Der Grundeigenthumsmarft.

Die folgenden Grundeigenthums : llebertragungen in ber Sobe uum \$1000 und barüber murben amtlich

eingetragen: eingetragen: 73. Str., 291 F. öfti. bon Zeffren Abe., 40×125, und anderes Grundeigenthum, Oscar Remet an Oy. 73. Str., 291 F. öfti. von Zeffren Av., 40×125, und anderes Grundeigenthum, Oscar Remet an Sp. W. Arie, Stoll.

Gueild Abe., Südwestede 71. Str., 32×130, und anderes Grundeigenthum, darry S. Griswold and dent V. Kriskold and Kriskold and Kriskold and Kriskold and Kriskold and Kriskold and Angles Andere und A. durch R. in C. an Annie E. Lawrence, \$3070.

Abenne K. 48 F. nördl. von B. Str., 48×121, Redenue Konn and Building Affociation an George W. Dobin, \$2100.

Dazielde Grundflich, George W. Dobin an Josephine Dobin, \$2000.

S. Bl., 150 F. öftl. von Sincennes Abe., 25×125, T. 3. Lunch an Tina R. Thombion, \$1400.

Dumboldt Part Doul., 42 F. westl. vin Mojart Str., \$17×139, M. F. Doubard an D. F. Severion, \$2000.

Germitage Abe., 205 F. nördl. von Bloomingdale Abe., 35×124, M. Seven an J. Kristfowski, \$1000.

Recumere Abe., 225 F. nördl. von Obio Str., 24×125, C. D. Stree un Milliam Worthy, \$4000.

Renuere Abe., 225 F. nördl. von Kosemoner Abe., \$25 F. nördl. von Kosemoner Abe., \$25 F. nördl. von Absectuary Axiskold. \$6000.

Are Str., 223 f. nörbi. von Jadjon Str., 24×125, Maurice Curran an Daifp M. Aurner, \$5000.
Gbarles Wec., 48 f. fibl. ven 65. Str., 24×122, Michael Curran an Daifp M. Aurner, \$5000.
Calumet Ave., 350f f. fibl. von 43. Str., 164×129, Maurice Curran an Daifp M. Aurner, \$5000.

Rleine Anzeigen. Berlangt: Manner und Anaben.

THE COUNTY SERVICE STREET

Berlangt: Gin junger Mann für Gaus- und Store: Arbeit. 161 Bells Str., Store. Berlangt: Gin Borter für Caloon-Arbeit, 60 R Berlangt: Gin ftarter junger Man an Brot. 304 G. Berlangt: Junge, en Cates ju belfen. 100 Canal-port Abe.

Berlangt: Gin guter Junge, um Die Catebaderei gu erlernen. 3003 S. Salfteb Str. Berlangt: Gin junger Mann für gewöhnliche Are Berlangt: Baifter an Shoproden. 811 R. Booi tr., nabe Rorth Ave., bei ber Alley. mob Berlangt: Bader an Brot und Rolls, 261 28. Mbams Etr. Berlangt: Butcher. 508 G. Salfteb Str.

Berlangt: Butder für Borftabt. Muh fein Ge-ichaft verfteben. Berbeirathet. Rachzufragen 474 2B. 12. Str., 2. Flat, borne. Berlangt: Stetiger Mann für Stall und Barn. Buter Lohn und heimath. 916 Dunning Str. Berlangt: Starter Junge, 14 Jahre alt. \$3 per Bode. 756 Lincoln Ave. Berlangt: Dritte Sand an Brot und Rolls. \$6 und Boarb. 779 Lincoln Abe. Berlangt: Starte zweite Sand an Brot und Cafes. 724 R. Clart Str.

Berlangt: 3, Sand an Brot. 493 2B. Chicago Abe. Berlangt: Junger Mann, in Baderei gu arbeiten. Berlangt: Gin Brotbader, 167 31. Str.

Berlangt: Junger Mann, in ber Baderei gu belfen. \$6 und Board. 766 B. Rorth Abc. Berlangt: 6 Danner, im Gishaus ju arbeiten Mußerhalb ber Stadt. Radgufragen 1109 Dil

Berlaugt: Aelilicher Mann, um eine Rub und 3mei Aferde ju beforgen, 25 Meilen von der Stadt. John Rammer, 176 G. Indiana Str. Berlangt: Abbügler, \$10 bis \$12 bie Boche, ober Stud-Arbeit. 193 Seminary Abe. mobi Berlangt: 15jahriger Junge in Apothete. 451 Car-Berlangt: Starfer Junge in Baderei, mit Erfah-rung. 683 2B. Divifion Str.

Berlangt: Gin gutet Junge, melder Luft bat, bie Brot Baderei ju erlernen. 132 G. 22. Str. Berlangt: Lette Sand an Brot. 725 2B. Chicago Berlangt: Gin tlichtiger Blumergariner, vertraut mit Ralmen und garren. S. F. Salle, 548 B. Ra-bifon Str.

Berlangt: Lediger altlicher Mann. Mut Gefchirre ebariren und ein Pferd abwarten fonnen. 2.11 2. Str.

Berlangt: Anabe, das Juweliergeichaft zu erlernen. vorzusbrechen mit den Eltern. 162 G. Superior Str., Floor. Berlangt: Guter Bader. Berbeiratheter borgegor

Berlangt: Guter Carriage-Treiber. Dug Pferbe eforgen und febig und nuchtern fein. 273 B. 12. Berlangt: Lediger Mann, um ein Pferd zu befor-en und für allgemeine Arbeit. 456 B. Ban Buren

Berlangt: Gin guter Brotbader, 465 9R. Dinifion Berlangt: Erfter Rlaffe Catebader. 1289 Lincoln

Berlangt: Guter Burftmacher, fann auch foliach: ten, gebt auch aufs Canb. Abr. F. 218 Abendpoft. Berlangt: Aelterer Mann, um fich in fleinerem hotel nuhlich ju machen. 5104 Ballace Str.

Berlangt: Porter für allaemeine Saloon: Arbeit. Tiner ber Bartenben fann, 281 R. State Str. Berlangt: Aunst: und Baufchloster, fowie Drabt= Arbeiter, für Minusfota. Kachzufragen "Atlantic Dos tel", Dienstag nach 1 Uhr Rachmittags. Berlangt: Schuhmacher für feine Reparaturen. 225 bis 227 G. State Str.

Berlangt: Junge Manner, um Telegraphie gu er-ernen. 88 La Salle Str., 3. Stod. 24ju, 1mX Berlangt: Ein tuchtiger Runftichloffer. Guter Lobn. Montag Morgen, 322 &. Baulina Str. fafonmo Berlangt: Guter Brotbader. 615 Belle Ctr. mbi Berlangt: Junge, an Cafes gu arbeiten. 127 Bilsow Str., Ede Fremont Str.

Berlangt: Su'idmieb. 50 Biffell Str. - Senry Berlangt: Bader, erfte Sanb an Brot. 577 Par-Berlangt: Gin guter beutider Junge von 18 f. 19 Jahren, für Mildwagen. 206 BBaibburn Ave. Berlanat: Junger Mann für Pferbe und andere Arbeit, Stetig. 7 Raleigh Court, nabe Beftern und Ogben Abe. Ogben Abe. Gesucht: Bartenber, zuberläffiger jinnger Mann, jucht Stelle, Fr. Drauth. 1603 R. Salfted Str.

Berlangt: Bader an Brot und Cafes. 166 G. Ban Berfangt: Lundmann und Porter. 233 E. Ban Buren Str., Ede Martet. Berlangt: Gin Junge für Grocerpftore. C. Bifchoff, 37 2Bells Str. Berlongt: Gin erfahrener Lundmann, Rachjuf agen E. Ban Buren Str.

Berlangt: Gin guberläffiger Brotbader für leichte Arbeit. 807 B. Dibifion Str. Berlangt: Gin innger Bader als vierte Sand. \$10 ber Bode. 828 Cufter Abe., gegenüber bem Depot. South Evanfton. Berlangt: Erfahrene Manner, Rahmafdinen gu erfaufen. Salar und Rommiffion, 1041 Milwautce

Berlangt: Alle Arbeiter, die wir befommen fonnen, tebig ober verheirathet, Farmbanbe, für Stade und Land. Gute Godne, Retige Stellungen. Guright & Co., 21 B. Lafe Str., oben. tglicon-lif

Berlangt: Tilchtige Agenten für meine belt bten Familien-Medizinen, Eine gute Gelegenheit für tha-tig Manner und Frauen, Rabere Auskanfe ertbelich hermann Shabe, 696 Bells Str., Chieago. bosome Berlangt: Gifenbahnarbeiter und Manner für Sagemüblen. Freie Fahrt. 50 Farmarbeiter. Rog Labor Agenen, 33 Martet Str., oben. 21in,1w

(Ungeigen unter biefer Mubrit, 1 Cent bas Bort.) Agenten verlangt: Ferien-Arbeit. — Möbchen und Aneben bon ben Hochschulen, überall, Aunft Aboto Pins, Uhren-Charms etc. zu verlaufen. Söchte Be-gablung. Mufter frei. Fabrikanten 80 R. Wood Str. mbimi

## Stellungen fuchen: Manner.

Gejucht: Butder, ber gut Shop tenben und Burft maden tann, icht bauernbe Beschäftigung. Abr. 2B. 709 Abendpoft.
Gesicht: Junger Mann, ber Farms und Gartensabeit berftebt, sucht Beschäftigung, Farm oder prisbat. Abr.: R. 648 Abendpoft. Gefucht: Junger Mann, verbeirathet, ohne Ainber, Cainter,, gef-bidt mit handwerkszeig umzugeben, möchte gerne Stelle als Janifor annehmen. Briefe mit Bediugungen unter B 701 Abendboft.

Gejuch: Bortenber fucht Stellung, Willens alle vor-tommenbe Arbeit im Saloon ju toun. Chrift. Rabe, 10 BB. Beethoben Place. mbimibo

#### Berlangt: Frauen und Dadden. (Anzeigen unter biefer Rubrit, I Cent bal Bort.) Maben und Gabriten.

Berlangt: Mafdinenmabden an Shoproden. 514 R. Bant:na Str. Bertangt: Erfte Dafdinenmabden an Roden, 518 R. Afblond Abe. Berlangt: Erfahrene Aleibermacherin, muß Maicht-nennaben gewöhnt fein. 888 Milmaufee Abe., binten.

Berlangt: Erfie, gweite und dritte Maschin:nmid-chen an Roden. Dampftraft. 47 Brigham Str. mbi Berlangt: Maidinenmabden au Weften. Dampf-fraft. 678 R. Irbing Abe. Berlangt: Mabchen, um Taiden an Welten ju to. den. Guter John. Stetige Arbeit. 366 Babanfia Abe. Berlangt: Dabchen um Telegraphie ju erfernen. 88 LaSalle Str., 3. Stod. 24jn, ImX

Berlangt: Majdinenmabden an Damen-Roden und Brappers. 6648 G. Saifteb Str. fajonmo

Berlangt: Frauen und Dadden. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent but Bort.)

Baben und Pabriten. Berlangt: Finifhers und Mafdinenmabden ar tniehofen. Stetige Arbeit und guter Lohn. 472 her-nitage Abe., Ede Emilb. Berlangt: Frauen und Mabden, um fance Arbeit für uns in beren haufe zu thun. 25—28 pro Woche Griabrung nicht nötbig. Radyufragen nach 9 Ubr Bornittags ober abreffirt mit Briefmarte: home Borf Co., 155 Oft Basbington Str., Jimmer 45.

Berlangt: Tüchtiges Mabden in ber Baderei, für eichte Sansarbeit: 879 B. Rorth Abe. Berlangt: Agentinnen, Frauen mit großer Befannt: icaft. Berbienft \$15 foriftlich. Abr.: 334 Abendpoft.

Sausarbeit.

Berlangt: Gut:s Dabden für Sausarbeit. 100 Ca-Berlangt: Frau mittleren Alters für Dausarbeit. Rleine Familie. Buter Lohn. 181 C. 19. Str., F. Golbftine, im Store. Berlangt: Rabden ober Frau jur hilfe beim Ro-den. Rug Orbers ju nehmen berfteben, Schiller Ca-fe, 163 Randolph Str.
Berlangt: Bran ober Mabden für bie Countrh. — Bu erfragen 166 E. Ban Buren Str.

Berlangt: Gin teutides Dabden ober eine Frau ur gewöhnliche Quusarbeit. 3518 G. Salfteb Str. Berlangt: Gin gutes Mabden für allgemeine Sausarbeit. 3608 S. Salfteb Etr. Berlangt: Mabden für gemöhnliche Sausarbeit in Baderei. 880 2B. 21. Str. Berlangt: Bafdfrau für Dienftag und Dittmod jum Bugeln. 322 Aberbeen Str. Berlangt: Deutiches Madden für allgemeine Saus arbeit. 959. Elpbourn Abe. Berlangt: Rleines Dabden, auf Baby aufgmpaffen

Berlangt: Deutiches Mabchen für allgemeine Saus: arbeit. 723 Larrabee Etr. Berlangt: Bute Röchin, 35 ober alter, fofort. Dus uch Englisch fprechen und in ber Rachbarichaft mob-en. 367 Larrabce Str. Berlangt: Gutes Rinbermabden, über 16 Jahre. - 355 Dapton Str.

Berlangt: Gin gutes Mabchen für allgemeine Causarbeit. 5745 Carpenter Str. mobi Berlangt: Junges Dabden für leichte Arbeit. -Berlangt: Junges Mabden für leichte Sausarbeit. Berlangt: Madden für gewöhnliche Sausarbeit.— Butes Seim für gute Berjon. 518 Milmautee Ave.

Berlangt: Mabden für leichte Sausarbeit. 444 Berlangt: Gutes Madden für Sausarbeit in fleis ter Familie. 12 Potomac Abe., 2. Flat. Dampfbeis Berlangt: Manden für allgemeine Sausarbeit. — 870 R. Leabitt Str.

Berlangt: Gutes Mabden für allgemeine Sausars beit, modernes flat, Kleine Familie, Flat U. 290 LaGalle Abe., Ede Locuft. Berlongt: Mobden für allgemeine Sausarbeit in einer fleinen Familie. Rachzufragen heute Abend. 337 Burling Str., 1. Flat.

Berlangt: Gin Mäbchen für allgemeine Sausarbeit. Referenzen. S. Heimann, 1847 Arlington Blace. Berlangt: Mädchen für gewöhnliche Sausarbeit.— 3349 Forreft Ave, Rachzufragen 2 Tage. Berlangt: Gine alte Frau für leichte Arbeit. Gu-es heim. Stetig. Abr.: Anna Zaumfeil, Bart Abe., tes Beim. Stetig. ! Couth Mapwood.

Berlangt: Gine gute Röchin und ein Rabchen für hotel-Arbeit. 128 G. Ringie Str. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit, itleiner Familie. 4212 Judiana Abe., erftes Flat.

Berlangt: Gin gutes Dabden für Sausarbeit. Buter Lohn, 2048 Archer Ave., Ede Bentworth ? Berlangt: Aelteres Madchen für allgemeine Saus-arbeit. Reine Baide. Reine Kinder. Florift, 2015— 59 R. Salfted Str. Berlangt: Dabden, 3144 Babafb Abe., Gubfeite.

Berlangt: Gutes Madden für allgemeine Sausar= Berlangt: Gin beutsches Mabchen für allgemeine Sausarbeit. Rann ju Sause ichlafen, 4226 Calumet Moe. Berlangt: Eine Frau, die gut waschen und puhen tann. Borzusprechen 298 E. Chicago Ave., zwischen State und Learborn Str. Berlangt: Dabden für Ruchenarbeit. 445 2Bells

Berlangt: Mabchen für angemeine Sausarbeit. -Berlangt: Ein beutsches Mabchen für gewöhnliche Hausarbeit. Gines bas woichen und bugeln fann. Bei zwei alten Leuten. 385, 33. Str., nabe State Str. mobi Berlangt: Deutsches Madden für Rochen, Bafchen und Bugeln. 3651 Michigan Uve.

Berlangt: Mabchen für Sausarbeit in Familie von 3weien. \$5 ver Boche, ohne Bafche \$4. 347 G. Rorth Ave., 1. Flat. Berlangt: Oundert Dabden für Sausarbeit. -Berlangt: Madden für Sausarbeit. Rachzufragen m Grocerpftore. 201 Webfter Abe.

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit, Rochen. Bafchen und Bigein. 197 E Rorth Abe. Berlangt: Gutes Madden für Sausarbeit in Fa-milie von Dreien. Gutes Gebalt, 149 Biffen Str., Mrs. Chulh. Berlangt: Mabden für Sausarbeit. 195 Rorth Abe.

Berlangt: Tuchtiges Mabden für allgemeine Saus-rbeit. Rachzufragen im Store, 351 Blue Islant De.

Berlangt: Eingutes, ftartes, beutsches Mabden für Ugemeine Sausarbeit, Guter Lohn und gutes Seim ir gutes Madden. 875 S. Ridgmap Abe., nahe Ogs en Abe. Berlangt: Deutsches Madden für allgemeine Saus-arbeit. 112 S. Center Ave., 2. Flat. mobt Berlangt: Madden für leichte Sausarbeit. 709 R.

Berlangt: Gine gute Frau für fleinen Saushalt. Gutes Deim. 592 Sabbon Abe., Ede Campbell Abe. Berlangt: Gute Madden für allgemeine Sausar-beit, friich eingewanderte. 3423 Salfteb Str.

Berlangt: Röchinnen, Mabden für hausarbeit, weite Arbeit, Rindermadden, eingewenderte fofort untergebracht bei ben feinken herrichaften. Mrs. 5. Manbel, 175 31. Str. 11funtunt Berlangt: Gutes Mabden für allgemeine Saus-arbeit. Familie von 4. Lobn #3. Referengen verlangt. IRrs. Labb, 1074 Jadjon Baulebard, 1. Flat. 5jn\*

B. Hellers. Das einzige gröhte beutsch-amerita-nische Bermittlungs-Inflitut, befindet fic 556 A. Clarf Str. Somitags offen. Gute Plätze und gute Radden drompt beforgt, Gute daushälterinnen immer en dand. Tel. Korth 195. "fan Berlangt: Gutes beutiches Moden für allgemeine Hausarbeit Guter Lobn. Rachzufragen im Store, 3158 Beutworth Abe. jomo

Stellungen fuchen: Frauen. (Anzeigen unter biefer Aubrit. 1 Cent bas Bort.) Befucht: Deutsches Rabchen jucht Stellung in fei-erer Peivatsamilie für allgemeine hausarbeit, wo-nichtlich na Late Biew. 1332 Osgood Str., nache Babeland Ave.

Gefucht: Wittwe, 47 Jahre alt, alleinstehend, such Stellung als Wirthichofterin bei altem, alleinstehen-dem Beren, Reine Boftarten. Bes. B., Calumct Leighte, Miller Station, Indiana. modi Gute Bajdfrau nimmt Bajde ins Saus. 121 Siegel Str., binten. Befucht: 2 Daben, 10-12 Jahre, fuchen Stellen 450 Bremen Str. Bejucht: Frau mit 4jabrigem Mabchen fucht Board. Jubiiche Familie ohne fleine Kinder. Gubfeite vorge-gogen, Abr.: D. 434 Abendpoft. fonme

Gefucht: Gubbentiches Rabden munfct ftetige Stellung in fleiner Familie. Rords ober Gubfeite. Ramols, 412 R. Afhland Ave. Gefucht: Gin tuchtiges Rabden wunicht Stelle in einem Acftaurant ober in irgend einem Gefcafts-baus. 3423 huffeb Str.

Gesucht: Eine gute Lundlöchin fucht Stellung. 236 F. Michigan Str. Rachzufragen 3 Tage. Befucht: Tuchtige Rochin fucht Stelle in Saloon ober Refinurant. Brieflich abr.: 3., 632 Larrabce St. Gefucht: Bafde in und außer bem Saufe. 40 Glifton Abe., Sinterbaus.

Stellungen fuchen: Cheleute. Befucht: Mann und Frau fuchen Stelle. Frau fü tochen, Bufineglunch etc. Mann als Baiter obe Borter. Auch außerhalb. F. 211 Abendpoft.

Befdaftsgelegenheiten.

Begen Abreife nach Deutschland ju verfaufen: De lfateffen:, Zigatren:, Wotion:, Baderei: und Milds-eichärft. Chiedzeitig 3 kannen Mildipoute, mit Bferb ind Wagen. Brachibolle Wohnung. Große Harb und Stallung. Gute Lage. Billig, wenn jofort genom: nen. 528 Cleveland We.

John Rlein, Bimmer 92, 163 Randolph Str., tauft verkauft, tauscht gegen Grundeigenthum, Saloons, Hotels, Markets, Stores etc. Wortgages besorgt. — Deffentlicher Rotar.

25junlw: In verfaufen: Billig, Saloon mit Reftaurant. 100 7. Randolph Str.

Zu bertausen: Ed-Zaloon mit 10 Wohnzimmern L'incoln Ave., nahe Car-Barn und Fabriken. Mus verfaust werden vegen Arantheit in der Familie Reciswirds Zu errogen Vartholomae K. Leich Brew. Co., ober 146 Elark Str. modim Bu bertaufen: Baderei, billig gegen Baar. 2928 29.

Bu vertaufen: Union Canby Route. 1853 Rorti "Sinke", Grundeigenthums: und Geichifts-maller, 59 Deceborn Sir., bertauft Grundeigenthum und "Geiche fte". Schnelle, reelle Transattieuen 31ma, Im. Cion

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Bartner berlangt: Rader mit \$500. 21br. 28 713

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.) Bu vertaufen: 16 gute Regelballe. 592 Sabbon

Rahmafdinen, Bieneles te. Die beste Auswahl von Rahmafdinen auf ber Westieite. Reue Maschienen von \$10 aufwarts, Ale Sorten gebrauchte Mafchinen von \$5 aufwarts. — Bestieite : Office von Standard : Rahmaschinen: Aug. Spelbel, 178 B. Ban Buren Str., 5 Thiren bitlich von Salfteb. Abends offen.

3hr fonnt alle Arten Rabmaidinen taufen ju Bholefale-Breifen bei Afam, 12 Shams Str. Reue fiberplatitrte Singer \$10. Digb Arm \$12. Rene Bilifon \$1C. Sprecht bor. ebe 3hr tautt.

Mobel, Sausgerathe zc. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Die höchften Breife begablt für alte Febern. Abr. Bu verfaufen: Gisbog, \$5. Gas:Range \$5. 904 R.

Bferde, Bagen, Sunde, Bogel ze (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu bertaufen: 2 Wagenlabungen Beftern Bierbe.

Bu faufen gefucht: Familienpferb. 2598 Milmaus Bu bertaufen: Gutes Pferd, billig. P. Flauzis, 1024 R. Sonne Abe.

Sunderfe bon neuen und Second Sand Magen, Buggies, Autiden und Geschirren werden geräumt zu burem eigenen Neist. Sprecht bei uns bor, benn Ibr einen Bargain wünscht. Thiel & Ebrbardt, 26 Badolf Abe. Immer an Hand, ein guter Borrath aller Sorten Pferbe, für Stadt: und Landgebrauch. Auf Probe gegeben. 705 R. Bood Str., mischen Milwauferkbe. und West North Ave. Mag Tauber, Iel. 1419 Best. 6jn,1mt,tgl&son

Bu berfaufen: Gutes Top Buggy. Billig. 223 Dans Bianos, mufifalifde Inftrumente. Bu bertaufen: Brachtvolles Biano für \$150. Brillianter Ton, werth \$450. - 568 R. Affland Abe, abe Milmaufee Abe. bofamomibola

Bertaufe mein Upright Biano fehr billig, woort genommen. 1015 S. halfted Str., 1. Flat.

Batentanwälte. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Bm. R. Rummler, beutider Batentanwalt, DeBiders Theater-Gebaube. 14ju,1m auf Dobel, Bianos. Pferbe, Bagen u. f. m. Luther Q. Miller, Batent-Anwalt. Brompte, forge

faltige Bedienung: rechtsgiltige Batente; mange Breife: Roginitation und Buch frei. 1136 Monabnod. 27jan, tglaion\* Jesse Cox und Howard M. Cox. Solicitors bon Patenten für Erfinder. Keine Bestehnung ift Konfullation. Jimmer 629 Sold Erschange Builbing, 108 LaSalle Straße, Sde Waibington Str.

Redisanwälte.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Al i bert A. Araft, Rechtsanwatt. Brozeffe in allen Gerichtshöfen geführt. Rechtges Schäfte jeder Art zufriedenftellend bejorgt; Banterotts Berfahren eingeleitet; gut-ausgeftattetes Rollettie rungs-Ocpt.; Aufprüche überall durchgefett; Bobie schnel folletirt; Wiftratte egaminirt. Beit Wefes-renzen. 125 LaSalle Str., Zimmer 1015. Telephone Central 1822.

Balter G. Rraft, beuticher Abvolat. Fälle eingeleistt und verthelbigt in allen Gerichten, Rechtsgeschafte jeden Art aufriedeunftellend vertreiten. Bergehrer in Eankerotifallen, But eingerichtete Kollebirungs-Departement, Anfprüche überall durchgeschtlicungs-Departement, Anfprüche überall durchgeschtlicungs-Departement, Echnel aberechnungen. Beite Empfehiungen. 134 Wafbington Str., Jimmer 814. Tel. R. 1843.

Fred. Blotfe, Rechtsanwalt. Alle Rechtsjachen prompt bejorgt.— Suite 844—843 Unite Buileing, W Tearborn Str. Wohnung 105 Okgood Stc. 28nob.1

S. Milne Ritchell, beuticher Abvofat, Suite 502-503 Reaper Blod, Rordoft-Ede Bafbingston u. Clart Str. - Abstratte untersucht; Geld zu berleiben; Sphotheften folieftiet; Tefaumente und Berthpapiere aller Urt ausgestellt; Rachlasiachen bestort; Babeneriafpanpiede und alle Erten Gerichtsidle forgiältig erledgt. Beste Empfehlungen; Rath unentgeltlich. 30ap, folikion\*

fif her & Leach, Rechtsanwälte.
Tile Keten Rechtsgeschafte jorgfaltig und prompt besorgt; Schabenerichausperide jur körperberlehmisen sowie in Ernnorgenthumssachen gelichert; Banferottstille geregelt: Wintatte unterjudy; Kadhassachen extebigt; kouletionen besorgt in den ganzen Ber. Santen nab Canado. Bant-Kertengen. Nath frei. Sinten 384, 166 29afbington Str.
Tiun, Imo, tgl&son

Perföuliches. (Angeigen unter diefer Rubrit, 2 Cents das Bort.)

Alexan dar's Geheim . Polizet. Agentung auf privativem gentur, 28 und 35 Gefth Ave. Zimmer 9, bringt irgend etwas in Erfahrung auf privativem Bege, untersucht alle ungludichem Familienverschlieben Ebendichten Ebentundsfälle u. i. w. und fammet Keweise Diebftable, Raubereien und Schwindelesa werden untersucht und die Schuldigen zur Acceptigaft gezogen. Ansprüche auf Schabenersat für Berkrungen, Ungludsfälle u. dergi, mit Erfolg geltend gemacht, Ferier Rach in Rechlsfächen. Mir find die einzige deutsche Polizei-Agentur in Chicago. Somstags offen die IL Ubr Mittags.

Löhne, Boten und ichlechte Rechnungen aller Urt tolletirt. Garnifbee bejorgt, ichlechte Micther enriternt. Oppetiefen forecloseb, Keine Borausbezahlung. Ere bido'is Rereantile Ugenes, 225 Dearborn Str., Jimmer 9, nabe Roblion Str. 6. Coult, Rechtsanwalt,—C. Doffman, Konftabler, B. Coult, Rechtsanwalt,—G. Doffman, Konftabler, 23feb 1

Dochzeits- und Gelegenheits-Gebichte ben bewährten Summeriken, folie Unterricht in flaffiichen Sprachen. 24ma, bofonbi, lm Bridfeger und Steinmaurer aufgepaft! Spezials Meeting, Duenftag Abend, 26. Juni. Wahl des Auditor-Komites. Geo. B. Gubbins, Prafibent.

3n aboptiren: Gin hubiches, nengeborenes Madchen. 717 28. 13. Gir. ombi "Fortuna", ber Soreden after heirathsichmindler und unveellen Agenten, ift ericienen. Rein heiraths-faubibat follte verfaumen, fich "Fortuna" tommen ju laffen. "Fortuna" gibt Aufichluf, bei man fich am ichnefften und ficherften verbeirathet. Ift ein zu-bertöffiger Rathgeber. 1814 Babaih Abe.

Gerathogefuche. (Angeigen unter biefer Aubrit 3 Cents bas Mort, aber feine Angeige unter eine n Dollar.) Ernftgemeintel Doirethägefuch: De n. 26. babice Ericeinung, was gutem Charetter, ohne Untugenden, 2000 monatliches Einfommen web nicht annebeneitunds Bermögen, wünsch mit aufläubigem Madeien ober Wittenbere befannt zw. werden zweis Deierath. Aus gute Dausfreuen brauchen fich zu melben unter J. 204 Abendpoft.

Grundeigenthum und Saufer. (Mugeigen unter biefer Mubrit, 2 Cents bas Burt.)

Ju berfaufen: Krantheitshalber, 40 Ader, Saus, Stall; 20 Ader unter Bilug, \$500. — 80 Uder, Saus, Stall, 35 Met unter Bflug, \$700. Serny UU-rich, 136 Wafhington Str., Jintmer 1811 Rordweftfeite.

Bu berfaufen: Reue 5 Jimmer Sanfer an Sum-boldt Strahe und Abdion Abe., Gird Wasser. 7 Fub Balement, Sewerschirchtung, nahe Eisten und Freing Bart Bontebeard Gars. Rus 1460. \$50 Angahing, \$12 monatich. Agent if Sountags 2148 R. Sumboth Str. zu jerechen Erns Reimst, Eigenthümer, 1959 Milwaufer Abe.

8 n berfaufen: — Lemenne Ave. Sübmefts Ede Spanlbing Ave., zwei Blods weitlich von Oumbold Barf; Lots \$175 Spanlbing Ave., wisiden Grand Ave. und Diblion Str., ein Blod veftlich vom Parf, Lots \$200 Semobne Ave., ein Blod weftlich vom Dumboldt Auf; Lots 4005 Rarf; Lots 405 Rar Bu bertaufen: Cottage und Lot, febr billig. 619 23.

Bu berfaufen: Reue 6 3immer Saufer mit Babe, gimmer, mir 2 Lotten, \$1800. \$100 Paar, \$12 monatlich. Billiger als Miethe. 39. Str. und Galiper, nia Ave. John Frang, 1016 Trumbull Abe.

Bu verfaufen: Maribfield Abe., Ede 52. Str., 5)% 125. feine Builbing Vot; leichte Bedingung u. 1950. Barren F. Pitney, 317, 175 Dearborn Str.

Berichiebenes. Bu bertaufden: Foft neue Cottage, mit einer ober wei Cotren, gegen fleine Farm. Mor. 2B. 714 Mbenbe

Dabt 3br Daufer zu berfaufen, zu bertaufden ober zu vermiethen? Abnunt für gute Resultate zu uns. Wir boben immer Kaufer an Jand. — Sunntags offen ban 9—12 Uhr Bormitags. — Richard U. Roch Co., Rem Port Life Gebaube, Rorboft-Ste LaSalle und Montoe Str., Zimmer 214, Fin A.

Minangielles.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Gelb ohne Kommiffion. — Louts Freudenberg ver-leibt Brivat-Ropitalien von 4 Brog, an ohne Kom-miffion. Bormittags: Refideng, Si7 L. Johne Ave., Ede Cornclia, nade Chicago Abenne. Rachmittags: Office, Zimmer 341 Unith Bldg., 79 Darborn Str., 13ag, tglkfon

Bu berleihen: Auf Grundeigenthum, Brivatgelb, billigfter Binsfus. Abolph Beisler, 79 Dearborn Str. 4inlmt, me, mi, ja An die Lefer ber "Abenhoft"! Bir winichen biermit bekannt zu machen, baf wir mehrere taufend Dollars Brivatgelb auf Chicago Grundeigenthum zu verleihen haben. Reine Rom-miffion berechnet.

Bu verleihen: Privat und billig, von \$25 bis \$200. Rantin, Bimmer 540, 53 Dearborn Str. 12jn,1mkfo Geld auf Dobel 2c.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Brauchen Gie welches? Chicago Finance Co.,

85 Dearborn Str., Zimmer 304, Tel. Central 1969, und 459 B Korth Abe., nabe Roben Str., Zweiter Floor. Bie machen Darleben in großen ober fleinen Bewore machen Tarleben in großen ober fleinen Bertigen auf furze und ange Zeit auf Möbel, Planos, Pferbe und Bagen, Waaren, Ginrichftungen, Salare, Benfonen ober irgend welche aubere Sicherbeit, Abgablungen arrangiet nach Guren Umfaheben, so baf 3hr fie ohne Unbequemlichteit ober Neraet einhalten

Besit, Keine Beröffentlichung, Keine Erkundigungen bei Freunden oder Andhoarn.
Weim Ihr irgend einer andreen Darleben-Company ihulbet und Einer Kontratt gefällt Eich nicht, so der gablen wir es für Euch ab und geben Each weiteres Baargeld, wenn Ihr es wünsche geben God weiteres Baargeld, wenn Ihr es wünsche ihr der Kontratte ben Kenten eingerichte, die auf der Ronwesteite von kenten eingerichte, die auf der Ronwesteite von kenten eine finde nach der Stadt binnuter zu sahren der kontratte und fahren der finde in unter auf abren der Kuch nicht poht, vorzulprechen, schreibt von Berkrauersmann zu Euch Bei uns wird beutich geiprochen.

Debt biefe Ungeige und Abroffen auf, fie tommen Chicago Finance Co. 85 Dearborn Str., Bimmer 304, Tel. Central 1061.

459 Weft Rorth Abe, = nabe Roben Str. 12in, lut, tgl.Lisa Gelb ju berteiben

Rleine Unleiben bon \$20 bis \$400 unfere Spegialitat. Wir nehmen Gud bie Dtobet nicht weg, wenn win bie Unleihe machen, fondern laffen biejalben in Gurem Befig.

Wir haben bas.
ard be beutf de Gefdaft
in der Stadt.
Alle guten, ehrlichen Deutschen, tommt zw uns.
Den 3hr Gelb haben wollt.
Ibr werdet es zu Eurem Borbeil finden, bet mix
vorzusprechen, ehe Ihr anderwärts hingest.
Die ficherfte und zuverläffigste Bedienung zugeschert,

Denticher Privatmann—fein öffentliche Leib Erfchäft—leibt von \$15 bis \$200 auf Möbel und Pianos ohne fie zu entfernen, zu den billigften Katen leibt eten Bedingungen in der Stadt. Ihr tömnt alle die geit Loben, Die Ihr wünicht, um adzubezablen. Alle Geichäfte freug verichviegen. Wenn Ihr von mir borgt, braucht Ihr feine Angli zu haben, daß Ihr Gute Gachen verliert. Bitte, foldet Abrefte, dam gebe Grude alle Musfirm mir Beranden. Abr. 70

ich Gud alle Mustunft mit Bergnugen. Abr.: LaGalle Strage, Zimmer 34.

Gelb! Gelb! Gelb! Gelb!
Thicago Mortgage Loan Company,
175 Dearborn Gr., Immer 216 und 217.
Thicago Mcrtgage Loan Company,
Immer 12, dopmarfet Realer Building,
Immer 12, dopmarfet Realer Building,

Bir leiben Gud Gelb in groben und Meinen Be-tragen auf Rianos, Mobel, Pferbe, Bagen ober tr-gend welfe gute Sidetheit ju ben billigften Be-bingungen. - Darleben ibnnen ju jeber Beit gemacht werben. - Theiligablungen werben ju jeber Brie gemacht merben, woburd bie Koften ber Anleibe berringert werben.

Thicage Merteage Loan Compans. 175 Dearborn Str., Zimmer 216 und 217. Chicago Crebit Compant,

62 LaSalle Str., Jimmer 21.
Gelt gelichen auf irgend welche Gegenstände. Leine:
Beröffentisdung. Leine Berzögerung. Lang: 38th.
kelchie Bhabalungen. Kledrigste Raten auf Wöbel.
Diamos, Kerde und Wagen. Sprecht bei uns vorund spart Geld.
92 LaSalle Strake. Jimmer 21.
11m.
Brand-Office: 534 Lincoln Abe., Lake Biew.

Morthweftern Mortgage Locn Co., des Milwaufee Abe., Jimmer 53, Cde Chicago Boe, iber Schoeder's Apolhefe.
Gelt gelieben unt Robel, Binnon Bierbe Worgen u. f. m. zu biligiten Jimfen; eichgalibar wie nur mulufch. 25eb Zahlung vereingert die Rofen Convohner der Rordfeite und Rordweftleite eriputes Gelb und Zeit, wenn fie ben und Loggen.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bart.) Dr. Ch fer 8, 126 Wells Str., Spezial-Argt. Seichiechts., Saut., Binte, Aleren. Leber mub M. gentrantbeiten ichnell gebeilt, Loniglation um Utersuchung frei. Sprechtunden 9-9, Sountag 9-8.

Abeumatismus, Rerben., Blut- und Bribattrant-beiten gründlich und ichnell turiet. Mähige Breise, ehrliche Gehandlung. Dr. Avefiel, 191—195 C. Clark Str., Stunden von 9—8.

Anterriot. (Anteren unter biefer Aubeit, 2 Gents bas Wort.

Arabembelle in ifte, 508 R. Ciblenb Cbe., neise Milbenber Cbe. Erfter Riefe Unterricht in Pinne, Binline, Monboline, Stäffer und Wuitere, 10 Cents. The Borton Auftrumente, 10 beb.



## Bisweilen

find wie in Folge fdwerer Mr: beit ober einer Zugluft am gan: sen Rorber fteit, man vergeffe Deshalb nicht, baß es gegen

Steifheit

Gliedern

nichts Befferes gibt wie

St. Jakobs Oel.

Krankheiten der Männer. State Medical Dispensary.



76 Madifon Gtraße, nabe State Strake. CHICAGO, III. Die weltberühmten Merzte bie-fer Unitalt beilen unter einer positiven Garantie alle 

FRONSULTATION frei.

Sprechftenben: 10 Uhr Borm, bis 8 Uhr Abends;
Ednntags nur von 10 bis 12 Uhr.
Ednreiben Sie für einen Fragedogen, Sie können bann der Bolf kurtrit weeden. — Alle Angelegenheisten werden ftreng geheim gehalten.

Medizin frei bis geheilt.

Mit laben überhaupt solche mit conischen Uebelm behaftete Leibenben nach unserer Arftals ein, die nie-gends Seilung sieden tonnten, um unsere neue Me-thobe sich angedelben zu lassen, bie als unfelblæs gilk. 20in, mo, di, do, fr, sa-3lsi

"Ein gefunder Beift in einem gefunden gebrichwort, aber ebenfo befannt ift TRINER'S AMERICAN



ELIXIR OF BITTER WINE.

welches Taufende von allen Arantheiten des Magens und der Leder furirte und solde, die durch Under-daulichfeit entsteben, Blutarmuth, Blähungen und alle Störungen des Magens. Es dereichert das Blut, frärtt den Berstand und gibt dem Körper neues Les-

en. Ich wir Befige tausenber von Zeugnissen in Ich im Besige in neiner Office, von hervorragenden Männern und frauen. Es wird nur in Flaschen verkauft, mit iner registrieten Kondelsmarke. Besteht varauf, einer regiftrirten handelsmarte. Besteht barauf Eriner's zu erhalten. Bu haben in allen Apothelen ober bom Fabritanten. Joseph Triner, 437 W. 18. Str.,

Sichere Beilung aller fatarrhali-

# AREND'S

Gin guverlaffiges Startungemittel für Rerven, Magen,

Leber, Rieren, etc. Bewirkt Bunder in allen Saften von Sowache, Mutarmuth, etc. Gine Dofis per Tag erhöht die Bebenefraft

und vertreibt alle Mattigfeit. Erine gute Birtung macht fich bereite in wenigen Zagen \$1.00 per Mlafche.

Arend's Drugstore, MADISON STRASSE, ECKE 5. AVENUE,



Brude.

RUPTURE

Bein nen erfundenes Bruchdand, don nes Bruchdand, don immtlichen beutichen Brolesoren empfohlen, eine feine den Bruchsten Brolesoren empfohlen, eine feihert in der beutichen Armee, ist sie Gerhrechungen, keine Einhoribungen, keine Talfeben für ichnaden bei helbei des die Arbeiten für ichnaden Interleid, Mutterlächen, dangebauch und kett keinte Allesoren Bruchdander, Beibeinhen für ichnaden Unterleid, Mutterlächen, dangebauch und kett keinte Gutter und alle Apparete für Bertrimmungen des Kindgrates, der Beine and fäster, in reichgaltigsfer Ausbertrimbel, Graden der Apparete für Bertrimmungen des Kindgrates, der Heine größten beutschaft grates, der Heine und Fäster, made Kanholdb Etr. Speziasit für Frücke und Berdrachungen des Khreves, In iedem Kalle dosstied geeilung. And Gonntags offen dies 12 Uhr. Damen werben don einer Dame bedient.

WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE, 84 ADAMSSTR., Zimmer 60,

94 ADAMS STR., Zimmer 60, gegenüber ber Fair. Dezter Building.
Die Verze biejer Minalt find erfohrene bentiche Spezialifen und betrachten es als eine Spre. ihre leibenden Witmenschen fo scheiden gehold den ihren Gebrecken zu heilen. Sie beilen gründlich unter Garautie, alle geheimen Anankeisen der Männer, Brauen-leiden und Menstrautionsstidungen den Operation, Danitrauthelien, Folgen von Selbstobesteilung, verloveren Mannbarkeit ze. Operationen von erfer Klass Operaturen, für robitale Deitung non Brücken, Arebs, Tumoren, Baricocle (hobentrantheiten) ze. Konjultirt uns bevor Ihr beitrathet. Meun nötig, dazieren tor Valienten in unter Bribatholpital. Franzen verden dom Franzenargt (Dame) den bedarbt. Bedandlung, inkl. Medizinen

nur Drei Dollars den Mongt. — Comeibet dies aus. — Sinn den: 9 Uhr Morgens die 7 Uhr Abends: Sonntage 10 bis 12 Uhr. tgl. son

Dr. SCHROEDER. Anertannt ber beste, guverlässigfte Site, nabe hochobne Station, jest 25.0 M. Divissom Site, nabe hochobne Station, Feine Jähne 65 und aufmarts. Jähne ichnerzlos gezoren. Jähne ohne Platten. Gold- und Silber-Hällung zum balben Preis. Lies Arbeiten gazantirt. Sonntags offen. mfa

### Der Wohlthäter.

Bon Bilhelm Bolters.

(Fortfehung.) 3meites Rapitel.

Das Coupé rollte ber inneren Stabt gu. Die Sonne that bem hofrathe meh, er gog bie blauseibenen Borhange Bufammen und rudte gang in bas Duntel ber Wagenede.

Dieser Krantenbesuch hatte ihn sich c furchtbar angegriffen. Nicht etwa tisch. beshalb, weil er Ungft um bas Leben Silbebrandts gehabt hatte. Rein, eine folde Gorge war wohl unnöthig. Silbebrandt murbe fich ichon wieber erholen. Darum war ihm nicht bange. Sonbern weil er felbft frant mar, fcmerer als Gener, und es obenbrein nicht merten laffen burfte . . .

Er, er hatte bie Sand bes Freundes ergreifen mögen, ihn um Troft und Silfe gu bitten, ftatt felber Troft gu fprechen - ber Unglückliche einem Glüdlichen, ber nur beshalb ichwarz in bie Bufunft fieht, weil er ein wenig Fieber gehabt hat . . . Er mar es, ber, nicht erft feit ein paar Tagen, nein, feit bielen Monaten nun ichon mit qualbol= ler Tobesahnung herumging, ein erheu= cheltes Lächeln um bie Lippen, burch bas er fich pon ber Welt bie Galgen= frift erfaufte, taum noch imftanbe, fich

aufrecht zu erhalten . . . "Ja, hermann wird ficherlich balb

wieber gefund fein, aber er? . . . Er fühlte in biefem Augenblide et= mas wie Neib auf ben Jugenbtamera= ben, ber friedlich in feiner ftillen Gartenftube lag, bon Lindenblüthenduft umbaucht, bon forgiamen garten Sanben gepflegt, bon ber Theilnahme einer gangen Stadt umgeben, die täglich bie Bulletins faum erwarten fonnte, in benen alle Blätter ber Resibeng über ben Rrantheitsverlauf bes verhatichel= ten Dichters wie über ein gefrontes Saupt berichteten - mahrend er ber= bammt war, auf biefen berfluchten Gummirabern, um bie ibn bie Rollegen beneideten, bahingurollen, ben Ropf fo boller Sorgen, bag er ihm zu zerfprin= gen brohte . . und nicht eine Geele, nicht eine einzige Geele, mit ber er feinn Schmerg, feinen Rummer hatte theilen fönnen.

Der Wagen hielt bor einem hoben groffenftrigen Gebäube ber Schloß= ftrage. Schmigborffs Geficht nahm wieber jenen Mugbrud freundlicher Milbe an, ben es bei ber Begrugung Frau Silbebrandts gehabt hatte.

Gin Portier in buntelgrüner Libree mit filberborbiger Müte öffnete ben Schlag. Schmigborff ging elaftischen schnellen Schrittes bie granitnen Stufen zwischen bem Eingangsbogen hin=

Gine Menge Menschen erfüllte ben Saal bor ber langen, eichenen Tafel, ben Schmigborff betrat. Gin Berr mit grauem Badenbarte lächelte bem Hofrathe von ferne zu und ging ihm hinter der Tafel entgegen nach einem burch grüne Borhänge abgetrennten Raume, in bem ein schwarzes Leber= fopha und ein paar Polfterftühle um einen mit Zeitungen bebedten runben Tifch ftanben.

"Run, herr Ronful?" fragte ber Hofrath. Der Ronful gudte bie Uchfeln und

seufzte. "Ja, mein Herr Hofrath, wir haben Unglück gehabt." Der Hofrath bis fich auf die Lippen.

"Leiber gefallen."

"Gefallen?"

Der Hofrath fette fich auf bas Sopha unter das große Bild eines die Wogen burchschneidenden Dampfers. "Wie-

"Ein Rursfturg von fechzig Prozent." "Alfo beträgt bie Differeng?" Birta fünfzigtaufenb."

Der hofrath erwiderte nichts. "Sie fonnen fich benten, mein herr Sofrath, bag es mir felber fehr fatal ift," fagte ber Konful. "Aber wer hatte bas vorausfehen konnen, baß eine folche Ueberproduttion eintreten wurde! Die ausländiche Induftrie überschwärmt ja formlich ben Martt! Es wird fich ja hoffentlich wieder ma=

abermals bebauernb bie Achfeln. Hofrath Schmitdorff hörte nichts bon biefen Grörterungen. Es war als ob die zwei Worte "zirta fünfzigtaufenb" ihn taub gemacht hatten für alle folgenden. Gin bunner Schweiß war ihm auf bie weiße Stirn getreten, ben er nicht fortzuwischen magte, um fich nicht verrathen. Er bewegte leife bie Finger ber Linten auf ber Mahago=

niplatte bes Tisches. Der Ronful fcob ein blaubebrudtes Bapier zu fich beran und fchrieb mit Bleiftift Ziffern und Striche barauf. Endlich erhob fich ber Hofrath lä= chelnb." Run, es ift eben nicht gu an=

bern. Man wird es ertragen muffen." "Für einen Mann wie Gie, herr hofrath, wird es auch nicht gar fo fcmer zu ertragen fein," entgegnete ber Konful lachend, indem er ein Paar Reihen großer weißer falfcher Bahne zwischen ben schmalen rafirten Lippen zeigte. "Ich schide Ihnen bie Abrech= nung, mein herr hofrath, nicht mahr?"

"Gewiß. Abieu, herr Ronful."

"Ubieu, mein herr hofrath." Unter ber faffetirten Bogenwölbung bes Portals auf ber oberften Stufe braußen blieb ber Hofrath einen Augenblid fteben, fah gerftreut lächelnb in bas Gewühl ber zu bem bevorftehenben Ronigsjubilaum ichon geschmudten Strafe hinab, in ber bie Menfchen flutheten, bie Fahnen flatterten und bellgrüne Tannenguirlanden imFrühlings= onnenscheine glangten. Dann erft ftieg er langfam binunter. Der grunberodte Portier eilte nach bem Bagen, aber

Schmigborff wintte ihm ab, befahl bem

CASTORIA für Säugfinge und Kinder. Ble Sorte, Die Ihr immer Gekauft Habt

Ruticher, allein nach Saufe gu fahren,

und ging nach bem Marttplate gu. Fünfzigtaufend . . . Das war bas Enbe.

Richt einmal fünf batte er gablen fönnen. Mechanisch bog er in eine schmale Seitengaffe ein und ging einen bamme=

rigen Sausflur hinunter. Sier, in ber fleinen Beinftube, mar es fühl und leer. hofrath Schmigborff bestellte fich

eine halbe Flafche Graacher und fette fich an ben blant gescheuerten Gichen-Fünfzigtaufenb.

Gin Richts, eine Bagatelle für Den, ber fie belitt. Für Den aber, ber fie bergeben foll und nicht befigt, fo viel wie für ben

Tagelöhner eine Million. Das war ber lette hoffnungsanter. gemefen, biefe berfluchten Bapiere, bie er fich ba auf Bureben feines Bantiers hatte taufen laffen. Gie hatten bie Rettung fein follen aus feiner ichred= lichen Lage. Gine schöne Rettung. In ein paar Tagen langftens muß Ronful Lindner Dedung haben, und er hat nichts, rein nichts, fie gu gahlen.

Und bas Alles, bies gange Glend um ein Leben, bas ihm berhaft mar, ein Leben, bas er geführt, nur weil er nicht bie Rraft befeffen hatte, bem Beibe, bas ihm zu biefem Leben gezwungen, au fagen: Rein, ich will nicht!

Seine Rechte gerbrudte beinahe bas grune Glas ber Flafche bor ihm auf bem Tifche, bas fie umflammert hielt. Er gog bas Glas boll, trant es in eis nem Buge leer und beftellte noch eine

halbe Flasche. Bas half es, an bie Bergangenheit au benten? Das änderte nichts. Aber fo fehr er fich auch bas Sirn germar= terte, einen Weg aus ber Gegenwart in bie Bufunft hinüber ju finden, es gab feinen. Bon einem Befannten, einem Freunde bie Summe leiben? Unmög= lich. Gelbft wenn er ben qualbollen Schritt that, feine Lage zu entbeden er mußte niemanben, ber ihn aus ihr hatte herausreißen fonnen und mollen.

Das Bilb eines Studienfreundes trat ihm bor bie Mugen, eines Stubien= freundes, ben er bor ein paar Jahren wiebergetroffen hatte. Un eben einem folden Tifche in eben einer folden flei= nen Stube bor ber Flasche, bie ihm Betäubung bringen follte. Er mar Theo= loge gewesen und Theaterbirettor ge= worben und hatte fein ganges großes Bermögen in einem Jahre baran ber= fchwendet, feine tünftlerischen Unfichten bem Publitum aufzuzwingen. Plot= lich befaß er nicht einmal die Bage, Die am nächften Erften bes Monats fällig mar. Roth im Geficht fag er ba, mit berquollenen Augen und zornig geball= ter Fauft - an fünf reiche Freunde hatte er telegraphirt, fie möchten ihm bas Tehlenbe borfchießen, vier hatten mit Entschulbigungen erwibert, eine einzige Antport frand noch aus. "Was thuft Du aber, wenn auch biefe ein Rein enthält?" hatte ihn ber hofrath beforgt gefragt, felbft nicht imftande, bem alten Freunde zu helfen. "Ich habe eine Flinte zu Saufe im Schrante hängen," hatte er entgegnet, "man foll von mir nicht fagen, ba ich lebend meinen Mit= gliebern ben Lohn schulbig gebliebn bin." Und er hatte Wort gehalten. Lebend war er ihn nicht schulbig ge= blieben.

Gine Rugel - bas wirb auch für ihn bie einzigehilfe, bie einzige Rettung fein.

Drittes Rapitel.

Hofrath Schmitborff ging langfam bie schmale ftille Gaffe hinunter. In ber Ferne, an ihrem Musgange, jog auf ber hauptftrage ber Strom ber Menschen borüber, bie bunten Flaggen, bie bon ben fünfstödigen Baufern ber= abhingen, bewegten fich leicht im Win= be, Rrange und Buirlanben fchimmer= ten, ein Bilb froben Lebens, festlicher Luft — und er . . .

Gine Rugel, bas war fo leicht gefagt, und bennoch . . . ihn schauberte. Sterben foll man, wenn man bas Leben, biefes felbe Leben, bas man

haft, boch fo fehr liebt . . . Und all bas Sägliche, bas mit einem folden Schritte berbunben ift, bas Be= rebe, wenn man es auch nicht mehr

chen. Borläufig freilich . . . " Er judte Der hofrath blieb ploglich fteben. Un ber ruggeschwärzten Mauer gur Seite einer niedrigen, fcmalen Saus= thier ftand auf einem obalen Borgellan= fchilbe: "Rittanftalt bon Auguft Rusche." Und barunter auf einem abn= lichen, etwas fleineren Tafelden:

"R. S. Lotteriefollettion." Schmigborff fuhr mit ber flachen Sand taftend an bie Bruft.

Ja, fie mar ba an ihrem Plage, bie fleine Brieftasche, bie er ftets bei sich

Die Sausthur ftand offen. Comitborff tappte fich einen finfteren Bang über flappenbe Goffenbretter bin unb ftieg eine ausgetretene, gethonte, fanb= bestreute Treppe hinauf.

Durch ein Soffenfter im erften Stod fiel ein Streifen Dammerlicht auf ein paar ahnliche, nur größere Porgellan= fcbilber wie bie unten und auf ein brittes mit ber Inschrift: "Echte Gewürze." Eine schwarze Sand mit einem Riefenfinger auf weißem, mit bier Golbinopfnägeln an bie Banb genagelten Bapiere beutete einen Rorribor hinunter. Um Enbe biefes Rorribors befand fich eine fleine, weifladirte, mit Gifenbanbern befchlagene Thur, auf ber ein großes Blatat: "Deffnen ohne angu-

flopfen!" prangte. Der hofrath trat in eine burch eine Labentafel in zwei Salften getheilte Stube, in beren porberem Raume ein paar fcmutige Stuble mit gerriffenem Rohrgeflecht ftanben. Die Labentafel und ein größerer Tifch hinter ihr bebedte allerlei wunberliches Berumpel: Bafen, Glafer, Gefchirr. Gine Thur

"Gintritt verboten!" mar halb offen. Schmigborff raufperte fich, um fich bemertlich zu machen, aber Riemand

fam. "om, hm!" Binter ber 3mifchenthur hervor tauchte ein grauhaariger Ropf auf, ein faltiges, bon einer Barttraufe um= rahmtes Geficht.

"Im Augenblid!" Der Ropf berschwand wieder, und balb barauf trat ein tleines Mann= chen in einem langen gelbbraunen Rode berein, bas fich an einem augen= scheinlich schon zu öfteren Malen benutten Sanbtuche bie rungeligen Sanbe trodnete.

"Ich glaubte schon, es wäre über= haupt tein Mensch da," sagte ber Hof= rath ärgerlich.

"Bitte! Gebanten find gollfrei," er= wiberte bas Mannchen, inbem es mit einer theatralischen Bewegung abweh= rend bie Rechte bon fich ftredte, einen gang befonderen Utgent auf bas "Bitte!" legenb. "Ich ersuche ben Herrn übrigens, mich entschulbigen gu wollen, ich hatte mit Delfarbe zu thun und mußte mir beshalb bie Banbe ma= fchen."

"3¢ -" "Ginen Moment!" Das Mannchen hängt bas Sanbtuch an ben Nagel, nahm bon einem ber Tifche, gwifchen ben Scherben einer Tonichale herbor, eine mit Ohrgelenken versebene Brille, die er bedächtig auf die Nafe schob, und feste fich auf ben mit ichwargem Leber überzogenen Drehfchemel bor ei= nen Schreibfetretar, auf beffen tinten= beflecten grunen Tuche ein paar bide Folianten lagen und an beffen bem hofrathe zugefehrten Seitenwand bes Muffages ein Bapptafelden mit ben Morten: "Beit ift Gelb, nüte bie eigene, schone die frembe!" hing. "So, jest ftehe ich bem herrn gang gu Dienften."

Der hofrath hatte ingwischen aus einer fleinen rothlebernen Brieftafche zwei Loofe hervorgeholt er; überreichte fie herrn Rufche.

(Fortfetung folgt.)

#### Lotalbericht.

Biftorifde Statten.

Ergebniß ber Bolfermanberung. - Bie in meni: gen Jahrgebnten ein Stadttheil fein Geprage vol lig anbern tann. - Ratholiten, Dethobiften und Turner mußten weichen. - Canalport, ein ber ichmundenes Dorf. - Bon den blutigen Lobntain= pfen bes Jahres 1877.

XI.

In eine Gegend, bie ihr Geprage im Berlaufe der letten breitig Jahre in faum glaublicher Beife verandert hat, gerathen wir in ber Giebenten Barb, beren Grenzscheiden die 12. Strafe, im Norden, die Johnson Strafe, im Westen, und ber Fluß, im Often und im Guben, find. Der nordliche Theil biefes Bezirtes - einschlieglich ber Canal Strafe, mas Manchem fabelhaft flingen wird - war einstmals ein Diftritt, in welchem sich, Straß auf und Straß ab, bie beicheibenen Beimftätten bama= liger Reprafentanten eines moblfituir= ten Mittelftanbes ber Bevölferung in ber Gegend. Das aber ift nun anin bem Diftritt fast ausschließlich bon | fünfundbierzig murben schwer vermun= Str. und 12. Place, ber Rartoffel= martt gerade gegenüber, und ber große Fifchmartt an ber Jefferfon Strafe, zwischen 13. und Marwell Str., find Einrichtungen, wie man sie gleichartig hierzulande wohl nur noch in ben auf ähnliche Beife von ben Flüchtlingen bor barbarifcher Thorheit und Buth eroberten Gegenben New Ports gu fin= ben bermag. Wer bie Beheimniffe und Feinheiten bes Pferbehandels tennen lernen will, an ber bezeichneten Stelle ber Lumber Strafe bietet fich ihm bagu ausgiebigfte Belegenheit. Auf bem Rartoffelmartt tann er Saufirer= Thpen zu Geficht befommen bon allen Sorten und Schattirungen, unter benen aber leiber bie bunfleren 216ftufungen fehr überwiegen. Bu ben Ginrichtungen und Inflituten ber Borgeit, welche in ber Giebenten Barb bom Samen Abrahams, ber fich bort bermehrt bat, bag er nun gablreich ift "wie ber Sand am Meere", überfluthet werben, ift auch bie alte, bom Jefuiten= Bater Damen im Jahre 1867 gegrunbete und bon ben St. Marienfchmeftern geleitete Rlofterschule für fatholische höhere Töchter. Diefe Lehranstalt, bormals eine ber berühmteften ihrer Art im gangen Beften, befindet fich in ber Gegend zwischen Union und Jefferson, Maxwell und Liberty Str. Sie ift auch heute noch ftart besucht, aber aus ben boberen Tochtern" - wie einft retrutirt fich bie Bahl ihrer Schülerinnen nicht mehr. Ginen gweiten verlore= nen Poften bes Ratholizismus im Shetto bilbet bie St. Franzistus=

Rirche bes fel. Pfarrers Ralvelage an

ber Ede von 2B. 12. Str. und News

berry Abe. Aber biefer Boften benft

porläufig noch nicht baran, ben Rampf

aufzugeben, wie es bie beutschen

Methobiften haben thun muffen, beren

Rirchenlotal, Ede 12. und Union Str.,

diefer hat fich wohl ober übel längft

gum Rebengimmer mit ber Infchrift: dem wir uns nun boch einmal befin-

Forfchen wir ben geschichtlichen Unfängen ber Giebenten Barb nach, fo tommen wir abermals auf ben alten Ranal guriid. Wie bie Dorfichaften Chicago und Bridgeport, fo murbe, im Jahre 1830, von ber Ranaltommif= fion auch noch eine britte Gemartung abgesteckt, welche den Ramen Canalsport erhielt. Un biefe erinnert heute nur mehr bie Canalport Abenue. Dort mo bie 18. Strafe bon Weften her auf ben Gluß ftößt, ftanb im 3ahve 1836, als "bas Fest bes erften Spatenftichs ftattfanb", ein einfamer Bau, genannt: bas neue Saus. Bei biefem Saufe machten bie ju Waffer und gu Lande nach Bridgeport pilgernben Chicagoer Salt, um auch bort ihre Begeifterung fund gu thun. Die Unabhängigfeitserflärung murbe berlefen, man feuerte etwelche Freubenschuffe ab, und erft nachbem man folderge= ftalt auch für die Butunft biefes Drtes Sorge getragen, feste man bie Reife fort. 3m Jahre 1877 tam es, in Berbin-

bung mit ben Lohntampfen ber Un= geftellten aller bier einmunbenben Gifenbahnlinien, in ber Siebenten gu einer Reihe von blu= Warb tigen Rämpfen. 2m 25. Juli fand bor bem alten Maschinenschup= pen ber Burlington=Bahn ein Zufam= menftoft amijchen ben Tumultanten und ber Polizei ftatt, bei welchem fünf von Jenen getöbtet murben. 2m fol= genben Tage begann ber Rampf von Reuem und in weit heftigerer Form. Die Streifer und eine Menge von hatten die Abficht Protestfundgebun= gen zu beranftalten, ba man aber an= nahm, bag es in Berbindung mit biefen zu neuen Gewaltthaten gegen bie Gifenbahnen tommen möchte, fo erhielt bie Polizei, welche ingwischen burch Staats= und Bunbestruppen perffarft worben war, ben Befehl feinerlei Bolfsanfammlungen gu bulben .- In ber Salfteb nahe 12. Strafe ftiegen bie Bolizeimannschaften auf bartnädigen Wiberftand, und bas mar bie Urfache, weshalb - aus Berfehen gemiffermaßen - bei jener Be= legenheit auch die Vorwärts= Turn = Salle von ber Poli= zei gefturmt wurde, in welcher gur Beit eine burchaus friedliche Lohn= tonfereng amifchen einer Möbelfchreiner-Union und berichiebenen Möbelfa= britanten im Gange mar. Der Richter McAllister hat später hinsichtlich biefer Sallen=Erfturmung entschieben, bag bie in bem Lotale berfammelt gewesenen Berfonen bie hereinfturmenben Boligei= Mannschaften mit Jug und Recht bat= ten fammt und fonbers erichlagen biir: fen. Da aber foldes nicht gefchehen war, fo ift die betreffende Entscheidung bes berühmten Juriften nur bon atabe=

mifchem Werthe gewesen. Die Polizei fond übrigens an jenem 26. Juli noch mehr und härtere Arbeit. Die Gifenbahner, welche fich in ber Salfieb Strafe angesammelt hatten, wi= chen bor ihr nur langfam und wiber= willig gurud. Rach und nach wurden fie aber boch bis gu ber in ber Salfteb Strafe über ben Flug führenben reihten. Das beutsche Glement übermog Brude gurudgebrangt. Dort gab es eine formliche Schlacht. Neun Tumulbers geworden, und heute wimmelt es tuanten blieben tobt auf bem Blate, Ebraern. Reu-Berufalem beißt ber bet, und auf Geiten ber Bolizei gab es Begirt nun im Boltsmunde, und in ber neunzehn Bermunbete. Tropbem mar | bon 45 Chicagoer Barchen gelentt, fo That, wer fich in jenes Biertel verirrt, es ftarte Uebertreibung, wenn ein Be- | ba bachten, es fei nicht gut, bag ber der glaubt fich in eine fremde Welt ber= | richterstatter bei der Schilderung dieses | Menich allein fei. fest, wenn auch nicht gerade nach Rampfes fich zu folgendem bluhenden | übliche Empfang, hurrahrufen, Bifchen Berufalem, fo boch nach Rowno in Blobfinn berftieg: "Gefchmolgene und Pfeifen, gutheil. Der County Ruffifch-Polen oder dort herum. Der Menschheit schäumte und bonnerte um Pferbemartt, an ber Ede bon Lumber | bie Brude, mabrend bie bleiche Luft bon Blutftreifen geröthet mar."

Bon einem tollen Sunde gebiffen.

Die gahlreichen Baffanten, welche fich geftern gegen Abend an Michigan Abe. und 29. Strafe befanden, murben burch bie Warnungsrufe eines Mannes, ber hinter einem schottischen Schäferhunde berlief, in Ungft und Schreden verfett. "Die Beftie ift toll; rette fich, wer tann!" rief ber Muthige, welcher mit ausgiebiger Benugung fei= nes Spagierftodes ben Roter foeben bon einem jungen Mabchen berjagt. bas er angefallen hatte. Rechts und links wichen Alle bem Thiere aus, melches in ber That alle Rennzeichen ber als Tollwuth befannten fürchterlichen Rrantheit befundete. Der Sund fand jeboch nur Belegenheit, feine Buth an Geinesgleichen auszulaffen. 3mei ja= panische Bubel, Gigenthum ber im Latota-Hotel wohnhaften Frau A. L. Bright, und ber Rattenfänger bes herrn M. Shira, von No. 240 30. Strafe, murben bon ihm gebiffen und werben nunmehr erichoffen werben müffen. Poligiften ber Cottage Grobe Abe.=Station erlegten ichlieflich ben fürchterlichen Sund, beffen Gigenthü= mer unbefannt geblieben ift.

Die Grie-Gifeubahn

ift bie beliebtefte Durch=Linie bon Chicago nach Rem Port und Bofton. Rein Bagen-wechfel zwijchen Chicago und Rem Port. -Der Schnellzug berfelben ift unübertroffen; hat Schlaf= und Speijemagen. Gur feine Klaffe Extra-Zahlung. Ganz besonders günstig für Europa-Reisende. Wegen näherer Austunft wende man sich an die Office der Erie-Eisenbahn, 242 Clark Str., Chicago.

Meberfahren.

jest "gu bertaufen" ift. Ebenfo wie bie Muf bem Geleife ber Burlington= Bahn murbe geftern amifchen Weftern Methodiften, haben auch bie Turner bas Felb geräumt. Der geräumten Springs und Sinsbale bie berftummel= Rirche gegenüber fieht, allerbings jenfeits ber Barbgrenze, bie alte halte Leiche bes Morgan Schiffer, von No. 5557 Babafh Ave., gefunden. Schiffer, le bes "Turnberein Bortvärts". Auch ber 55 Jahre alt und Anftreicher bon Beruf war, hatte Chicago am Samftag rudwärts tongentriren muffen, nachverlaffen, in ber Abficht, nach Sinsbale bem er fich lange vergeblich geftemmt batte gegen bas in ber Rachbarfchaft gu fahren, wo ihm Arbeit gugefichert worben war. Man nimmt nun an, daß übermächtig geworbene neue Bevölteer irrthumlich icon in La Grange bom Buge geftiegen ift und bann ben Reft rungs-Glement. - Aber eigentlich gehört alles biefes mehr in bas Gebiet bes Beges auf bem Gifenbahnbamm ber Ethnographie ober Boltsbeschreis hat gehen wollen. Dort ift er bann unsbung, als in bas ber hiftorie, auf wels ter bie Raber eines Zuges gerathen.



reie wiffenschaftliche Untersuchung der Augen — Genaue Anmeffung bon Brillen und Augenglafern. Mugen einzeln geprüft und irgend ein Mangel ber Gebfrait burch ein paffenbes Glas auf ben Normals punft erhöht. Unfere Preife für auf Beftellung gemachte Brillen unb Mugenglafer find niedriger als bie für fertige.

Schroeders Apotheke mit der Thurmuhr-465 und 467

Gin Commertag.

Die Plage der Dillenbewohner im Sheridan Part.

Uni der Sochzeitsreife nach St. Joe.

Das prächtige Better brachte geftern ben Bewohnern bon Sheriban Part wieberum ungegahlte Schaaren unlieb= famer Befucher. Roch nie mar bas ibhllifch am Bufen bes Gees gelegene Billenviertel fo bon Ber-nügungsfüch= tigen überlaufen worben, wie geftern. Wie bie Beufdreden fielen bie Musflug-Solchen, Die mit ihnen fympathifirten, ler über Die Rafenplage, Obstanlagen, Boote und Omnibuffe ber. Lettere beforberten ihre Fahrgafte für ben üb= lichen Obolus nach einem naben Com= mergarten, aus bem bie Rlange einer Rapelle nach bem einft fo friedlichen Reft herüberschallten und bie Conntagsruhe ber Bürger ftorten. Dagu tamen Rufe, wie "Ev'ry time you knock the baby down, you get a good eigar!" und bie gellenden Schreie ber Obfibanbler und Roffelenter. Die gur Raferei getriebenen Ortsangehöris gen bergleichen ben Endpuntt ber Soch= bahn mit Conen Island und erflaren, fie murben bor bem Banbaemonium fliehen muffen, wenn es fo weiter ginge. Sie behaupten fogar, bag geftern im "Bufch" zwischen ber Evansion Abenue und bem Gee zwei Flufterfneipen glangenbe Gefchäfte machten, und bag Tonen Lommont, ein früherer Batrouillemagenfuticher, am Fuße ber Leland Abenue einen feuchtfröhlichen "Rlub" betreibe, ber einen Freibrief befige und beshalb nicht bertriebn werden fonne. Nicht weit babon bermiethete eine alte Theerjade Ruberboote, und allüberall wimmelte es bon Bifnit-Gefellichaften, bie bas Gigenthumsrecht ber Grund= befiger wenig respeltirten.

Much in ben "Lungen ber Großstabt" herrichte reges Leben. Befonbers bunt war bas Treiben im Lincoln Part, wo bie Ramele und ber Glebhant Sunber= ten bon Rinbern einen Borgeschmad bon Buftenreifen geben. Im Sumbolbt Part tongertirte bie Rapelle von Glis Broots. Muf bem Gee maren bie bericbiebenften Urten Bergnugungsfahr= zeuge, bom "Geelenverfaufer" bis gur Dampfnacht, vertreten. Der "Colum= bia Dacht Club" allein hatte 50 Nachten in Betrieb.

nach St. Joe hatte fich bie Fahrt Ihnen murbe ber fchreiber erflärte, ber Unbrang gum "Stanbesamt" fei fo ftart, bag er gwei Behilfen anflellen muffe. Die Beiraths= luftigen murben von Blauroden nach ber Cheschmiebe geleitet.

\* Alberman Goldzier ift bom Raufmannifden Berein ber Rorbfeite aufgeforbert worden, an bem Entwurf einer Ordinang = Borlage mitzuarbeiten, welche ter Union Traction Co. bas Recht geben foll, auf ihren Linien in Bells und in ber Clart Str., fowie auf ber in Clubourn Abe. ben eleftrischen Betrieb einzuführen. herr Goldgier wird biefem Unfinnen entsprechen.

#### Gin Magnruf an Manner

Wenn ein Mann viele Jahre gelitten bat an einer Schwäche, welche fein Leben verbit-terte, feine gange Lebensfreude gerftorte, und wenn nun nach jahrelangem erfolglofen Eg: berimentiren mit allen moglichen Batentme: biginen und fogenannten Inftituten, er end: fich eine Rur findet, welche ihm feine fru: here Mannestraft und Gefundheit wiedergibt, bann ift dies gewiß ber gludlichfte Tag feines Lebens. Er wunfcht bann, bag feine Mitmenichen bon feiner Seilung erfahren. fühlt, bag es feine Aufgabe ift, anberen Mannern burch feine Erfahrung gu nügen. Er halt es für feine Pflicht, Mannern, bie, gerade wie er früher jelbft, an Juftanden leiben, die bas Leben gur Qual machen, bei=

Dies ift ber Grund, weshalb herr Eduard Beingmann, wohnhaft Ro. 208 Monroeuve., Cobofen, Rew Derjen, Diejen öffentlichen Mahuruf ertagt und fich bereit ertlart, jedem Mann, beffen Gefundheit und Rraft geichwacht ift, burch Uebertretung ber Raturgefege, Sorgen ober leberarbeitung, Den ficheren Weg gur Beilung gu offenbaren. herr heingmann beaufprucht feinerlei Bergitung, benn biefe Rotig toftet ibm nichts und ber Dant feiner Landsleute ift ihm genügenbe Belohnung für feine Dube.



Dr. EHRLICH, aus Deutschland, Spezial. Megt für Angens, Oberta, and Dentschland, Spezial.
Unt für Angent, Ohrens,
Nasen und Saldieiden. Seitt Ratared und Sandheit nach auseiter und
homerlisier Meihode. Kinstitide Augen, Briter ein angenaft Anteriudung und Nach freie, Klinit: 263 Lincoln Ave., S-11 Bm., 6–8
Abd.; Sonntag 3–12 Bm. Beistreie-Kinit.
Rartm. sein Rikmanier Me. und Diofina Str.,
über Rational Store, 1–4 Radm. 11mgig

DR. J. YOUNG, Deutscher Spezial-Mrgt Deutscher Spezial-Argt für Mugens, Ohrens, Rafens und Holsteiden. Bebandelt biefelden gründlich und ichnest bei mögigen Preifen. schmerzioß und und unidertreistigen neuen Methoden. Det digfte Natentatareh und Somer hörigfeit wurde furrirt, wo andere Aerzte erfolgtos blieben. Rünftliche Augen. Brifte erfolgtos blieben. Rünftliche Augen. Brifte Rlinif: 261 Lincoln Abe., Gt 8 Uhr Bormittags bis 8 Uhr Abends. Sonn-tags 8 bis 12 Uhr Bormittags.

Chichester's English

ERHYROYAL PILLS

Original and Only Genuine.

AFE. Alway reliable Ladies, ast Druggin
for CHICHESTER'S ENGLISH
in RED and Gold metalle bears, scaled

Bangerous Substitutions and Indiations. Ray of your Druggist, are send de. in
stamps for Particulars, Testimonials
and 'Relief for Ladies, "in tetre, by return Mail. 10,000 resimonials. Sold by
all Druggists. Chichester Chemical Co.,
2405 Madison Square, PHILA., PA.

Plesse reply in English. Please reply in English.

fp14, bojamo, 11 N. WATRY, 99 E. Randolph Str. Deutider Optifer. Brillen und Mugenglafer eine Spezialitat

Gifenbahn-Fahrplane.

Beit Chore Gtfenbahn. Bier limited Schnellzige taglich zwischen Ehleage a. St. Louis nach Rem Horf und Bofton, via Wadals-Gilendahn und Richel-Plate-Bahn mit eleganten S-und Buffet-Schlaswagen durch, ohne Wagenwechfel. Auge geben ab den Chicago wie folgt: Big a Bi a Bu d a f h. Abfahrt 12.02 Ditgs. Unfunft in Rew York 3.30 Nachm. Bofton 5.50 Abds.

Big a Ba ba f b.

Whigh the control of the control

Illinois Bentral-Gifenbahn.

South va Sepreh 8.40 N 7.00 B Rantafee & Shamwaton 3.15 N 10.00 B Linch Dubuque, Stong C.th & Sciong Falls Schnelling 5.15 N 10.20 B Rocford, Dubuque & Stong Cith. 11.15 % Rocford Paffagierzug. 3.10 R

Burlington: Linie. 

Chicago & Alton—Unton Bassenger Station.
Canal Strake, putichen Madison und Adams Str.
Aderective. In Adams Str. Iel. Caril. 1767.
Adams Strake Strake Strake Strake Strake
Travers Strike Op et ... Whinter Anfunt Anfuns
Travers Strike Op et ... 90.00 M. 80.00 K.
The Alton Chinited—Sir St. Comis "11.15 M. 4.30 K.
The Alton Chinited—Sir Bearia. 11.15 M. 4.30 K.
Theoria and Annias Sirty. 13.00 M. 1.37 K.
Theoria and Annias Sirty. 13.00 M. 1.37 K.
Thigh Recommedation. 5.45 M. 9.30 K.
Anniah Recommedation. 5.45 M. 9.30 K.
Anniah Recommedation. 9.00 K.
Theoria and Annias Groves. 9.00 K.
This M.
St. Louis Malace Groves. 9.00 K.
This M. St. Survey. 11.30 M. 8.00 M.
Peoria an Springsted Nachterpres 11.30 M. 7.15 M.

MONON ROUTE-Dearborn Station. Tidet Offices, 232 Clart Str. unb 1. Rlaffe Dotels.

Chicago & Grie: Gijenbahn. Thicage & Eriesticubahn.
TidelOffices:
2d2 S. Clarf. Aubitorum Hofels mus
Dearborn. Status. Bolf u. Dearborn.
Ablabr. Burtunit.
Marion Cofal. 77.20 B 75.00 B

Baltimore & Chio. Babnhof: Grand Zentral Paffagier-Stotion; Tides-Office: 244 Clart Str. und Auditorium. Reine ertra Fahrpreise verlangt auf Limited Bügen. Jüge täglich. Absahr Antunt Rem Jorf und Washington Bestis-tuled Limited. 10.20.B 4.00 N Rew York. Washington und Hitts-burg Westibaled Limited. 2.30 N 9.00 B Columbus u.d. Wheeling Expres. 7.00 N 7.80 B Eleveland wid Bittsburg Expres. 8.00 R 7.80 B

CHICAGO GREAT WESTERN RY.

"The Maple Leaf Route." 

Ridel Blate. - Die Rem Bort, Chicago und St. Louis-Gifenbahu. Bahnhof: Ban Buren Str., nahe Clarf Str., am Loob.
Alle Züge täglich. Abf. Ant. Tiefet-Office, 111 Abams Str. unb Aubitonium Telephon Central 2052.

## Schneider- Kleider-Röcke sür Damen.

5,000 "Dernburg" Kleider-Röcke zu 20c am Dollar. Bedenkt! Gin "Dernburg" Rock für 69c.



Dernburg's \$1 und \$1.50 Rleiber = Rode, tailors mabe, bolle Beite, eingefahte Rabte, ichwarze und 69¢ mittlere Farben, geben morgen gu . . . . Dernburg's Rode, werth \$1.75 u. bis ju \$2.25, gemacht in ber neueften Mobe, bon gangwoll. Brilliantines und Flannels, bolle Beite, gut gemacht, rais \$1.69 fed Rabte, Muswahl ju \$1.98 und . . .

Cheviots und Benetians, einige;wollene Gerges, Brilliantines, Dernburg's 4 und \$5 Rode, gan befett mit Braid, andere ap: Dernburg's 4 und so mour, gan bered pliquet in ber neuesten Mode, mit Bercale ges füttert, Erinoline awijchengefüttert, Belveteen \$2.98 eingefaßt, Musmahl gu . . . . . . . .

Dernburg's \$7.00 und §8.00 Blaid und Someipun Röde, neuer Flare Bottom, einige ungesittert, garniet mit Reiben vom Satinbänderu, offe nöhrend der \$3.98 letten sechs Wochen gemacht, Auswahl

### Muster-Partie von Babies-Crachten.

Morgen offeriren wir außergewöhnliche Werthe in langen und furgen Rleidern und Gimpes für Babies. Die Mufter: Partie eines der wohlbefannteften Fabrifanten bon Ba= by : Rleidern Diefes Landes. Alle find gemacht von bem feinsten Rainfoot, India Leinen, Cambrics etc. Wir fonnen teine Breife angeben, ba es Dufter find, nicht mehr wie zwei Stilde von irgend einer Gorte. Bir fagen nur, bag





## Männer- und Knaben-Anzüge zu 12.



Gine außergewöhnliche Offerte für Dienftag.

Sanzwollene Caffimere und gemifchte Ches \$2.69 Feine ganzwoll. Caffinieres u. Fancy Wors \$3.29
fred Anzüge, nur in Frod Facon, werth \$3.29

Feine Caffimere einfache und Fanch Bor: \$4.48 Cebr feine importi. Fanch geftreifte Bor-

fteb Unguge für Manner, auch einfache und \$8.98

Range hofen : Anglige für Rnaben, aus \$1.98 \$4.00 bis \$4.50, 3u . . . . . . . .

| 0 |       | mittle         | Anglige für Reunklen gemifchten |        |           | en | n Caffimer |   | ere | 3, | \$2 |          | ) |       |  |  |
|---|-------|----------------|---------------------------------|--------|-----------|----|------------|---|-----|----|-----|----------|---|-------|--|--|
|   |       | werth          | \$6.75,                         | morgen |           | ٠  | ٠          | • |     | ٠  | ٠   | Ψ        | - | har , |  |  |
|   | Satin | Satin Procades |                                 |        | Gimnion's |    |            |   |     |    |     | Schirren |   |       |  |  |

| Satins,            | werth 25c die Pd., |
|--------------------|--------------------|
| werth 39c bie Db., | um 9 Uhr           |
| 311                | Vormittags.        |
| 4 601              |                    |
|                    | ur                 |
| 1 -20              |                    |
| , ,                |                    |

Rehrudte Toular

fchwarzer Calico, um 4.30 Nachm bie Pard,

36=30ff. Bercales,

ham, Lancafter u Amosteag, Die Pard., 43c

Blad Cat Strümpfe

fliegaefütterte Bolle

nb Caibmere, gu

bis ga 15c per 9d.
— um 9 Uhr Borm.
im Bajement, Darb

Tennis=Schuhe u.

Bunglinge, Gum=

19c

Fabrit = Refter,

weißes Bique.

werth 19c b. 9)b.

gu 121e und

36 Boll breit, die Pard,

Caftoria, 35c= Grö= fe, 4 b. 5 Rachm.,

= Gind=

Sabutai Ceibe, Seerfuder Bingham, regulare einfach weiß, 273off breit, Die maichbare 12ac=Qualität, Sorte, Die Parb.

gute Farben, 122c=Qualität,

bie Darb,

ftoffen, 1 b. 5 Varbs Lawns etc., werth

Main Taffetas, far: bies, Mouffeline be tijden Blaids, Dobait Coie, in perfifden Ca: rirte Taffetas, geftreif: und wollenen Blaibs, te Taffetas, bebrudte Barp Taffetas und Brocade Fancics, ju tinftreifen. Ombre Gf:

fette, belle und buntle Farben, \$2 und \$3 Werthe. Camelbair etc., merth 25c, um 8 115r Borm.  $6^{3}_{4}c$ 

Morgan's Capolio,

Root Bier-Flaschen mit Rat. Stopiel.

itanb., &= (Sall. 50:

Galvanifirtes Geflügel = Retting, alle Breiten, 100

Damen, gewöhnlid 35c, Dienftag gu gewöhnlich

Quabratfuß, bei ber

51c um 10 Uhr Borm.

Männer = Unter= eug. Semben und mit niedrigem Sals

Orfords, f. Man: ner, Knaben unb ner Qual. Balbrig= gan, zu

Drabt Cots, feft ge=

webt, 2 Fuß 6 3off

breit, hartes Maple

Beftell.

Fancy Taffeta=

Futter, 36 3oll breit, die Pd.,

Rarrirtes Glas:

handtuchzeug, roth u. blau, 5c=Qual.,f.

Schwarze Cat-Strümpfe f. Dab= den und Anaben, einfach und ichwer gerippt,

Shirtwaifts für Damen, gute Qual. Percale, 50c Sorte, für

30 Grafh = Sute für Corbed Jean

Baifts für Rinder, Danner u. Anaben werth 25c,

Moreen Stirtings, Schwarze Taffeta Seide, 183oll breit, bie Pard, braun und grau, die Parb,

316

Fünfter Floor. 5000 Pards beidabigter Bruffels Carpet, 5¢ 1000 furge Enden Carpets, 1 und 11 Dbs. 10c

Rottingham Spifen - Garbinen, reguldte 50e BBaren, gerebe gum halben Breife - 25c ter Baar Bambus Bortieres, eine practivolle Commere. Draperie, paffend für eine G. Jus \$1.75 Bord Sige, werth 10c,

Reifetafchen nud Dreß Suit Schachteln.

Mufter-Partie von der Chicago Pecorative Leather Co. Amfassend ein wohl assortites Lager von Bags und Suit Cases, aus extra sowerem Andieder. Stierleder, Grain Scal, Alligator u. i. v., auf karf gedanten Frances, positude Facons und Godden wie der Frances, bestiedes und Ende überden Letzisches und Entit Cases von jeder Erde und Facon — alle werden verlauft

Für weniger als die Balfte ihres Werthes. Bolitifdes und Unpolitifdes aus Deutfdland.

Berlin, 11. Juni 1900. Seit länger als einem Menschenalter ift in Deutschland eine Agitation im Gange, bie barauf abzielt, mit bem alten Bopf ber humanistischen Gymnasien gu brechen, ber Jugend eine mehr ben Unforderungen bes modernen Erwerbslebens entiprechende Borbilbung gu ge= ben und hinfichtlich bes Univerfitätsftu= bium alle höheren Lehranftalten gleich= guftellen. Bisher find zwar alle biefe Beftrebungen und Bünsche an bem Di= berftande ber in ben alten Unichauun= gen aufgewachsenen Schulmanner und ber aus ben gunftigen Symnafien ber= borgegangenen Leiter bes Rultus-Mi= nifteriums gefcheitert. In ben letten Jahren aber hat die Bewegung größere Fortichritte gemacht, ba namentlich ber Raifer mit feinem eminent prattischen Blide bie Berechtigung ber Beftrebun= gen ertannt hat und fie begünftigt. Sat er boch bor noch nicht langer Zeit er= tlärt: "Wir wollen feine Gelehrten, wir wollen prattische Menschen erziehen!" Muf feine Beranlaffung fand im bori= gen Sahre eine Ronfereng herborragen= ber Schulmanner ftatt, um fich mit Diefer Frage zu beschäftigen. Die Berren fanden sie damals noch nicht spruchreif. Aber aus ihren Berhandlungen ging boch hervor, bag fich auch bei ihnen ein Umschlag ber Unschauungen Bahn brach. In ben letten Tagen ift Die Schulkonfereng wiederholt worden. Sie tagte im Sigungsfaale bes Rultus= Ministeriums, und an ihr betheiligten fich nicht nur bie eigentlichen Babago= gen, Die Leiter ber berichiebenen Arten bon Shmnafien, fondern auch Männer wie Professor Birchow, Mommsen und Slaby, General von Funt, der Leiter fammtlicher preugifcher Radettenanftal= ten, Graf Douglas u. A. 3mei Tage bebattirte man über die pringipielle Frage ber Gleichstellung aller höheren Lehranftalten. Mit gewohnter Grund= lichfeit ging man gu Werte und eror= terte in langeren Ausführungen Biele und 3mede humanistischer und realer Borbildung. Bei ber Abftimmung fieg= ten bie Unhänger ber Realanftalten. Die Ronfereng fam zu bem Befchluffe, daß die Abiturienten bon Realghmna= fien bezüglich bes Universitätsftudiums ben Abiturienten ber humanistischen Lehranftalten gleichgestellt werben fol= len. Der Beichluß fagt, bag fortan allen Realgymnafiaften nach beftanbe= nem Abiturium geftattet fein foll, ir= gend ein beliebiges Studium, Theolo= gie, Jurisprubeng, Medigin, Philofo= phie ober Baufach einzuschlagen, mah= rend ihnen bis jest nur die letten bei= ben Fächer offen ftanben. Allerdings find einige Rlaufeln borgefeben. Go werben naturgemäß bon Realanmna= fiaften, bie bas Studium ber Theologie, ber Jurisprubeng ober Mebigin er= greifen wollen, gewiffe Bortenntniffe ber alten Sprachen, Latein und Briedifch verlangt und für bie Theologen auch hebräisch. Diefe Renntniffe merben mahricheinlich burch ein Boregamen nachzutveifen fein, boch ift hierüber noch

nichts beschloffen worben. Im Unschluß

an diese Frage beschäftigte fich die Ron=

fereng mit ben neu eingerichteten Re=

formgymnafien, bie befanntlich auf ei=

ner besonderen Bafis fteben, ba Fran-

göfifch und Englifch, Latein und Grie-

chifch in getrennten Rurfen gelehrt mer=

ben. Der Direttor bes Goethe-Gymna=

fiums in Frantfurt a. Dt., ber erften

nach biefen Grunbfagen eingerichteten

Lehranftalt, Dr. Reinhardt, hielt einen

längeren Bortrag über ben Lehrgang

und die Erfolge feiner Anftalt, woran

fich eine lebhafte Erörterung fnüpfte.

Die Ronfereng erfannte gwar an, bag

bie bisher errichteten Reformanmnafien

recht befriedigenbe Fortichritte gu ber=

zeichnen hätten, wolle aber eine weitere.

prattifche Probe auf bas Erempel ab-

warten, ebe fie ben ferneren Musbau

berartiger Unftalten befürwortet. Es bleibt jest abzumarten, wie fich bas Rultus-Minifterium gu biefen Beschlüffen ftellen wird. Bon heute gu morgen fann feine burchgreifenbe Menberung, Die unfer ganges bisheriges Erziehungswefen auf ben Ropf ftellt, getroffen werben; aber tommen wird fie. Die Bewegung hat zu weite Rreife ergriffen und beruht auf zu bernünfti= ger Bafis. Wie werben bie Schüler ber human = Symnafien mit ben alten Sprachen gequält. Wöchentlich 8-10 Stunden Latein und ebenfoviel Briechifch, bagegen nur zwei Stunden Deutsch, Frangösisch und Englisch. Bas aber nütt die Renntnig ber tob= ten Sprachen ben meiften Menschen im prattifchen Leben! Rallaft, ben er fo rafch wie möglich wieder abwirft, fobald bas Examen bestanden ift. Rur für Philologen, Theologen und Siftori= fer haben bie tobten Sprachen auch im fpateren Leben Ruten. Belder Jurift aber, ober Argt fcopft fpater noch feine Beisheit aus einem lateinischen Buche. Und erft bie Taufende, bie birett bom Somnafium in's Erwerbsleben treten, was bedeuten für fie bie alten Römer und Griechen! Etwas Latein, genügend für ben Sausgebrauch, wird ja auch auf ben Realgymnafien gelehrt, umfomehr aber werben bie neueren Sprachen, Ma= thematit, Chemie und Phyfit gepflegt. und bamit ift ben Schülern eine nug= bringenbere Unterlage für ihr fpateres Berufsleben gegeben. Die humaniften behaupten gwar, nichts forbere bie Beiftesträfte eines Schülers fo fehr, wie bas Unalhfiren, bas Ergreifen unb Erfaffen ber Berte Somers, Blatos, Ciceros und Sorag. Warum aber foll nicht basfelbe erreicht werben mit ben Merten ber englifden und frangofifden Schriftsteller, nicht zu vergeffen unfere beutschen Dichter? Ich für mein Theil bin ber leberzeugung, bag man mit biefer Schulreform auf bem rechten Ropfe und Urme nahmen fie erft nach Begen ift und mein einziger Rummer | einigen Tagen bor und bann noch in ift, baß man fie nicht schon von 30 Jah- oberflächlicher Weise und, wie behauptet

CASTORIA Für Säuglinge und Kinder. Die Sorte, Die ihr immer Gekauft Habt



ren in die Wege geleitet und mich ftatt Latein, Englisch und Frangofisch ge= lehrt hat. Für mein Forttommen in ben Ber. Staaten mare es mahrichein= lich tein Sinberniß gewefen.

Die driftlich=germanischen Zeitungen find ob ber überaschenben Wendung, Die Die Roniger Mord-Affaire in ben letsten Tagen genommen hat, gang aus bem Sauschen. Die bon ihnen mit folchem Schaf= - Parbon! - Scharffinn und folder Berlogenheit aufgestellte Behauptung, baß ein Ritualmord vorliege, hat fich als bas herausgeftellt, was fie ift: eine Luge und infame Gemeinheit. Statt eines Juden muß fich jett ber gut driftliche Schlachtermeifter Soff= mann wegen bes Tobes bes Tertianers Winter berantworten. Begen ihn ift auf Befchluß bes Landgerichts Ronig bie Borunterfuchung wegen Tobtichlags eröffnet worben. Schon bon Unfang an hegten die Behörden Berbacht gegen ihn, ba befannt mar, bag ber Ermor= bete, ber trop feiner Jugend ichon ein Don Juan gemefen fein muß, mit ber Tochter Soffmanns ein Liebesberhalt= niß hatte und am Tage feines Ber= schwindens in bem Gagden hinterhoff= manns Saufe gefehen worden ift. Es hieß ichon bamals, hoffmann ober beffen Lehrling, ber einige Tage nach bem Morbe bon feinem Meifter gum Gefellen gesprochen wurde und aus Ronig berichwand, habe Winter getöbtet, um die Entehrung ber Tochter zu rächen. Die Thätigfeit ber Polizei murbe aber ab= fichtlich auf andere Spuren geleitet und Die Untersuchung tam nicht weiter, bis man aus bem aus hoffmanns hofe ab= gefahrenen Dung ein Stud eines Darmes, ben man für einen Menschenbarm halt, einen Theil eines Bembes und ei= nen halbverbrannten Strumpf fanb. Soffmann und feine Tochter murben gur Polizei gitirt und einem eingebenben Berhor unterzogen, es fand eine gründliche Haussuchung statt, bei ber indeffen nichts Belaftenbes gefunden murbe, und fo murben Beibe mieber entlaffen. In Bolizei=Rreifen nahm man an, baß bas Berfahren gegen Soff= mann einstweilen feine Erledigung gefunden habe, umsomehr, ba bie Lius= führung bes gegen ihn bereits erlaffe= nen Berhaftsbefehls inhibirt murbe. Tropbem ift nun boch noch die Borun= tersuchung gegen ihn eröffnet, bon feiner Berhaftung inbeffen Abstand ge= nommen worden. Der Grund bafür ist wohl weniger in ber Rudsicht auf Die erregte Stimmung ber Bevolferung gu suchen, als in juriftischen Bebenten. wurde es gut thun, wenn fie einmal Bei bem Mangel an bireftem Beweiß= material murbe ein fehr fompligirter | wurden. Wie bumm fie vorgeben, fann Indizienbeweis gegen hoffmann gu führen fein, ben zu erbringen fehr ber Rommiffare ben Berichterftattern ichmer fein durfte, und ferner murbe ben Ramen bes Bigilanten verrieth, aller Boraussicht nach lediglich auf ber ihm die Spreepiraten, junge Bur-Grund bes Baragraphen 213 bes fche, bie an ber Spree gelegene einfame Strafgefegbuches gegen hoffmann por= Bergnügungslotale überfallen hatten, gegangen werben tonnen. Diefer Ba= in bie Sanbe geliefert batte. Der ragraph enthält bie Beftimmung, bag | Mann mußte aus Berlin flüchten, weil Gefängniß nicht unter 6 Monaten ein- | bie Freunde ber Berrathenen ihn fonft autreten hat, wenn ber Tobtichläger ohne tobtgefchlagen hatten. Und fo mas eigene Schuld burch eine, ihm ober ei= nem Angehörigen zugefügte Dighand= lung ober schwere Beleidigung von bem Getöbteten jum Born gereigt und hier= burch auf ber Stelle gur That hingerif= fen worben ift, ober wenn anbere, milbernde Umffanbe borhanben finb. Das

Masloff, ber Kronzeuge ber Unti= femiten gegen ben Schlächtermeifter Levi und beffen Gohne, ber feine Unga= ben fortwährend abgeandert und fich in Wibersprüche verwidelt hat, ift wegen Berbachts bes Meineibs verhaftet mor= ben. Es ware wirtlich ein Segen, wenn bie Behörben bei ber Berhaftung Soffmanns endlich auf bie rechte Spur ge= rathen waren. Das Roniger Morbge= beimniß hat icon genug gur Beunruhi= gung und gur Bermirrung bes Rechts= bewußtseins bes Boltes, nicht nur in Ronig und Umgegend, fonbern in gang Deutschland geführt, mogu bie muthen= ben Begereien ber Untifemiten bas Meifte beigetragen haben. Man barf nicht, ohne Schaben anzurichten, mona= telang auf bie Borftellung und Ginbilbungsfraft ber Menge in einer einseiti= gen Richtung einwirten. Tagtäglich ift geschrieen worben: Die Juben haben es gethan, nieder mit ben Juden! Und burch leichtfertige und völlig unbegrun= bete Denungiationen murbe bie Polizei auf falfche Spuren gelentt, fo bag bie richtige baurch beinahe verwischt murbe. In Ronit beißt es: "Es tommt nichts beraus, benn es foll nichts beraustom= men und bamit nichts beraustomme, ift bie Untersuchung ben Berliner Rrimi= nal-Rommiffaren übertragen worben, benn bie thun ben Juben nichts!" Daß fie erft berufen murben, nachbem bie Roniger Polizei ihre gangliche Unfahigfeit bewiesen hatte, vergißt man. Diese hatte fich's leicht genug gemacht. Die Gemächlichteit ber Untersuchungsbeam= ten ging fo weit, baß fie am Abend bes Tages, an bem bie Rorpertheile Binters im Monchsfee gefun ben murben, Beit hatten, bas Theater zu besuchen. Die haussuchungen nach bem fehlenben

Borgehen bes Koniger Landgerichts

läßt barauf ichließen, baß es auch gu

ber Unficht neigt, Soffmann habe feine

Tochter und Winter überrafcht, Diefen

getobtet und in ber befannten Beife

gerftiidelt.

Thater bezeichnete, Die Berliner Rrisminalpolizei hat fich auch hier, wie bei fo mancher anderen Mordaffaire, nicht mit Ruhm bebedt. In Ronig haben fie nicht nur fich, fonbern auch bas Inftis tut, bem fie angehören, gründlich in Migfredit gebracht, und es wird bringenb geforbert, baß ihnen bie Unterfuchung aus ben Sanben genommen wird. Gang verblüfft find bie Roniger über die Grobheit, mit ber man mit ben Zeugen verfährt. Das ift auch so eine liebliche Angewohnheit ber Berliner Boligei, und barum icheut fich Jeber, ihr irgendwelche Beobachtungen und Entbedungen, bie er in Berbinbung mit einem Berbrechen gemacht hat, mitzu= theilen. "Das ift ja Quatich!" ift eine ber beliebteften Rebensarten bes Boli= zeitommiffars Braun, fo wie ein Beuge etwas behauptet, mas fich ber Biebere nicht zusammenreimen tann. Dag man gerabe ihn mit ber Roniger Affaire betraut hat, ift um fo unbegreiflicher, als er fich eben erft in ber Berlin-Meben= waldt-Angelegenheit so gründlich bla= mirt hat. Trop bes Wiberfpruches fei= nes Rollegen Dr. Groß beftand er ba= rauf, nur ber 18jährige Cohn Willy bes im Saufe wohnenben Tifchlermei= fters Gluth tonne Fraulein Deben= walbt, die alte Lehrerin, die man am 10. April als Leiche in ihrer Wohnung fand, ermorbet haben. Der völlig un= bescholtene Junge, ber fich bes beften Leumundes erfreut, wurde am 15. Upril in's Gefängniß geworfen unb faß bort volle fechs Wochen, trogbem feine Unschuld für jeden Unbefangenen flar ju Tage lag. Diefes bollig unberftändliche Vorgehen hat die Mutter bes jungen Mannes beinah' um ben Ber= ftanb gebracht und fie auf's Rranten= lager geworfen, bon bem fie fich erhob. böllig gebrochen und mit einem gurud= gebliebenen Bittern ihrer armen San= be, bas fie wohl zeitlebens behalten wird. Außerbem hat man in feinem Pharifaerthum fich auch geschäftlich bon ber bisher hochgeachteten Familie gurudgezogen, fobaß fie ruinirt finb. Freilich, was schabet bas, herr Braun mußte doch einen Thäter haben! Als aber schließlich Untersuchungsrichter Granow bie Sache in bie Sand nahm und bie Beugen verhört hatte, orbnete er fofort bie Freilaffung bes unichul= big Berbächtigten an. Und einem fol= chen Stumper wie Braun, ber an ben Ideen, in die er fich verrannt hat, hals= ftarrig fefthält, vertraut man eine Un= gelegenheit wie bie Roniger an. Wahr= lich es thut noth, bag man mit bem Bureaufratismus und bem alten Bopf bei ber Rriminalpolizet bricht und nicht ausschlieglich Referbe= und Unteroffi= giere bei berfelben bermenbet, fonbern Leute, die gefunden Menfchenberftand, Menschentenntnig und offene Mugen und Ohren befigen und nicht einen Jeben, ber mit ihnen zu thun hat, wie einen Refruten auf bem Rafernenhofe beim langfamen Schritt behandeln. Den Berliner Rriminalpoligiften aber nach Amerita in Die Schule geschicht man baraus erfeben, bag fürglich einer will ein gewiegter Rriminal=Rommif= far fein! Die McCormid harvefting Co. bon Chicago beabsichtigt, in Berlin bas

wirb, nachbem fie ungenirt geäußert

hatten, fie würben bei Dem und Jenem

nachsuchen, ben ber Boltsmund als

landwirthschaftlichen Maschinen und Berathe in Deutschland einzurichten. Bor Rurgem weilte ihr Bertreter, Berr 2Bm. 2. Couchman hier, um bie nothi= gen Borbereitungen gu treffen. Die Gefellichaft hat jest ichon eine Rieber= lage in hamburg, bon ber bie beutschen Sanbler ihre Waaren begieben fonnen, fie will aber augenscheinlich ben Rath bes Generaltonfuls Mafon befolgen und bie beutschen Runben birett auf= fuchen, nicht aber warten, bis biefe gu ihr tommen. Die Ausfuhr ameritani= icher landwirthichaftlicher Mafchinen und Gerathe nach Deutschland ift gang bebeutend und hat fich namentlich im laufenden Rechnungsjahre fehr ge= hoben. In ben erften 9 Monaten 1899 bis 1900 belief fich ihr Werth auf rund Mf. 5,842,000, gegen Mf. 2,253,000 in ber gleichen Beriobe 1898-1899. Sie wird noch mehr fteigen, wenn an= bere ameritanische Firmen bem Beifpiele ber McCormid Co. folgen, fich in birette Begiehungen gu ben beutschen Runben fegen und bor Muem hier ein größeres Mufterlager einrichten, fobaß bie Räufer prompt und ohne Beitver= luft bedient werben fonnen.

Bentral=Bureau gum Bertriebe ihrer

F. E. Dithaus.

Enftem. Borgüglicher Dienft, ausgezeichnete Gges nerie: auf der Linie nach Riagara Falls, Mustota und Rawartha Seen, St. Lawrence River und Rapids, Thousend Islands, White Mountains und Commerplagen am

Das Grand Trunt Gifenbahn-

Atlantischen Ozean. Wegen Touriften = Sandbuch und weiteren Einzelheiten wende man fich an 3. S. Bur-gis, Stadt-Haffagier- und Tidet-Agent, 249 Clart Str., Ede Jadfon Boulevarb, Chicago. juni8-26

Appetit - Rebenfache.

Dhne Appetit genoffene Speifen fol= Ien nach bem Boltsglauben bem Rorper "nicht anschlagen". Diefe Anficht ift burch Berfuche, die fürzlich auf Beranlaffung Brof. Bengoldis in Erlangen angestellt wurden, glangend widerlegt worben. 2. Schmidt hat mit anerten= nenswerthem heroismus bie, gelinbe gefagt, unbequemen Berfuche an fich felbst ausgeführt, indem er bei völlig leerem Magen bie genau getvogene Quantitat einer bestimmten Speife gu

## Das größte je ausbezahlte Endowment

Bor fünfzehn Jahren murbe frn. George Goober= ham, bon Toronto, eine 15-Jahre Enbowment Bolice Rr. 289,421 für \$100,000 bon ber Equitable Lebens= berficherungs Gefellschaft ber Bereinigten Staaten ausgeftellt; er bezahlte eine jährliche Pramie von \$8382. Best ift bie Police ausgelaufen mit bem nachstehenben

\$150,847. l-Baar

2-Volleinbezahlle Verlicherung, \$210,000.

3—Jahrgeld auf Lebenszeil \$ 20,320.

Gleichzeitig ließ fich herr Gooberham eine Bolice Derfelben Art für Denfelben Betrag und mit Derfelben Bramie in einer anberen Gefellichaft ausftellen, beren Ergebnig fich \$ 15,000 baar niedriger ftellt, als bie Equitable Bolice.

herr Gooderham brudt fich über bas Refultat wie folgt aus:

"3ch bin immer ein eifriger Befürworter ber Endowment=" Berficherung gemejen, und ungefahr gur Beit, als ich 3bre Bo=" "lice für \$100,000 ausftellen ließ, ficherte ich mir \$400,000 En=" "bowment Policen auf mein Leben in acht berichiebenen Befell=" "ichaften. Bon biefem Betrag find bereits \$310,000 ausgelau=" "fen und fällig. 3d habe bas Refultat erlebt und meiß, mas"

"Die Ergebniffe in der Equitable find großer und gunftiger" "als die die ich mit irgend einer meiner Policen bis heute er-" "zielte. 3d faun fingufügen, daß ich durchaus befriedigt" "bin, und daß Reine Gefellicaft je fo gut für mich gethan fat."

- Stärffte in der Welt -

## THE EQUITABLE

Life Assurance Society of the United States.

Jede Police ift geschützt durch \$61,000,000 Meberschuß.

Energifche und vorwartsfrebende Leute von Charafter und Buverfaffigkeit, die diefe Gefellicalt ju vertreten munichen, merden erfuct. fich an Gage G. Zarbell, 2. Fije-Prafident, in der Some-Office, 120 Broadway, 27. 31. ju menden.

fich nahm und bann in beftimmten 3mi= J. S. Lowitz schenpaufen mit ber Magenfonde ben genoffenen Speifen Proben entnahm. 185 Clark Str., Dief Proben murben matroftopifch, mitroffopifch und chemisch untersucht. swifden Monroe und Monms Durch umfaffenbe Rontrolberfuche fonnte bann entweber bie beschleunigte Schiffstarten ober bie berlangfamte Berbauung feft= gestellt werben, bie bei leimhaltigen ober fettigen Substangen 2-21 Stunden betrug, bei reiner Fleischnahrung (beut= iches Beeffteat) bingegen 34 Stunben. and gave.

Samtag. 30. Juni: "Graf Walberfee", nachdamburg.

Zamtag. 30. Juni: "Rasbum" .. nach Kotterbum.
Wittwoch. 4. Juli: "Renfingten" .. nach Antwerpen. Entgegen ber bisher geltenben Unficht, bag Mustelbewegungen bie Berbauung berlangfamen, tonftatirte Schmidt Große Sommer-Exkurfionen. in brei Fällen bei anftrengenben Mar-2?. Juni: "Großer Aurfürst", nach Bremen. 22. Juni: "Fürft Ridmard", nach Samburg. 3. Juli: "Raifer Bilhelm", nach Bremen. fchen eine Beichleunigung ber Berbau-Stunde Chenfo ginftig una um 1

ten. Gin faltes anftrengenbes Bab

wirft ausgesprochen ungunflig, mahrend

ein angenehmes Bad entweder feinerlei

Einfluß ober manchmal einen günftigen

ausübt. Much ergaben bie Berfuche,

daß bie ohne Appetit genoffenen Spei=

fen ebenfo fchnell und ebenfo aut ber=

baut murben, wie bie mit Appetit ge=

geffenen. Diefe Feftftellung ift für bie

Rrantenbehandlung, wie auch für

Schwache und Nerbofe, bie ja am hau=

figften und am hartnädigften über Up=

petitlofigfeit flagen, bon weittragenb=

Finanzielles.

A. Holinger & Co.,

Inpotheken-Bank,

165 WASHINGTON STR.

geld zu 5, 52 und 6 pCl. auf Grundeigenthum

Verzügliche erfle gold-Mortgages in beliebi-

WESTERN STATE BANK

Rerbineft-Ede La Salle und Bafbington Str.

Allgemeines Bank - Gefdjaft.

3 Proj. Binfen bezahlt im Spar=Deptmt.

E. G. Pauling,

132 LA SALLE STR.

Geld zu verleihen auf Grund.

eigenthum. Erfte Sppotheten

zu verkaufen.

Reine Rommission. H. o. Stone & co.,

Unleihen auf Chicagoer 206 LaSalle Str. berbeffertes Erunbeigenthum, 4 Teleph. 681., Eg

Invigorator

Extratt von Maly und Sopfen,

Browing Co.

Freies Auskunfts-Bureau.

Bohne toftenfrei tollettirt; Rechtefachen aller Bet prompt ausgeführt.

Geld ju verleihen auf Grunbeigenthum.

Grite Sypotheten ju verfaufen.

Eugene Hildebrand,

m318, fa, mo, mi, bm

fter Bebeutung.

gen flets borrathig.

bfahrt bon Chicago 2 Tage porber wirtte eine Maffage bes Magens, wie Meditzeitige Unmelbung für Egfurfions. Dampfer gu empfehlen. auch Wagen= und Gifenbahnfahrten Baffagiere und Gepad fahren mit Spezialzugen erftes eine Beschleunigung ber Berbauung bis au einer halben Stunde gur Folge hat-

Bollmachten, notariell und tonfularifd. Erbichaften

regulirt. Borfduß auf Berlangen. Deutsches Konsular- und Reditebureau.

185 Clark Str. Office-Stunden bis 6 Uhr Mbbs. Conntags 9-12 Uhr.

# Schiffsfarten

ju billigften Breifen. Begen Ausfertigung von

Bollmachten, notariell und fonfularifd,

Erbichaften, Boraus baar ausbejahlt ober Borfouß ertheilt, wenn gewünscht, wenbet Gud birett an

Konfulent K. W. KEMPF. Lifte von ca. 1000 gefuchten Erben in

meiner Office. Deutsches Konsular= und Rechtsbureau.

84 La Salle Strasse.

Conntags offen bis 12 11 pt.

Schiffstarten. \$25.00 mad | Europa \$29.50 von (3mifdendech) Geldfendungen

burch bie Reichspoft 3mal wöchentlich. Deffentliches Rotariat. Follmachten mit tonfularifden Beglau-bigungen. Erbicaftsfachen, Rollek-tionen, Spezialität.

Anton Boenert, 167 Washington Str.

Kindermagen- fubrik C. T. Watker & Co Rütter, dagit Ence Ainbermagen u. Co-Garts in diefer biffigten Fadrik Chica-gos. Urberdringer biefer Angeige erhalten einen Spigenichten pn jedem geganften Bagen.—Mir bertaufen zu erkaunlich billigen Arei-fen und erharen Euch manchen Doffar. Ein feiner Büjich geholterter Rober. Einbermagen für 27.00, nach deftere für 39.00. Wir reportren, tauschen um und